

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

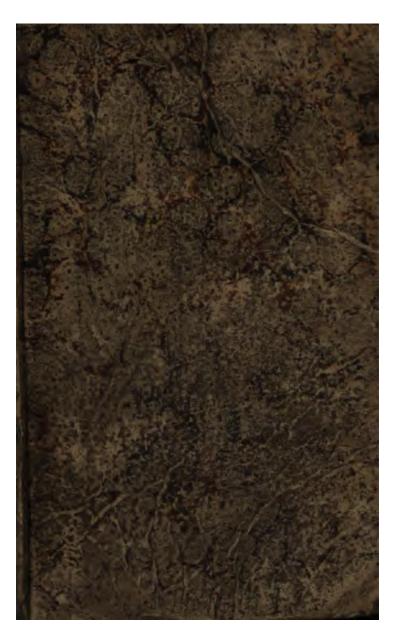

fruit Grann m.

2699 5166

Q





4.,

Emil Quarner

•

,

• •





F. Swift



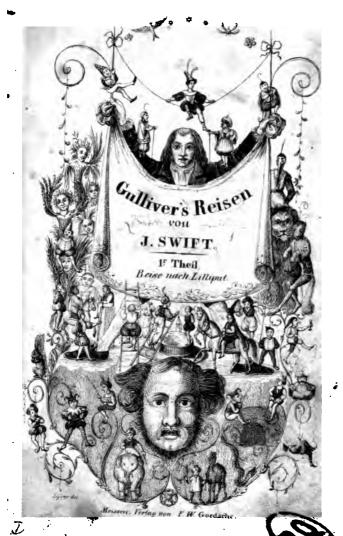



## Gülliver's Meisen

zu verschiebenen entfernten Mationen der Welt.

Bon

#### JONATHAN SWIFT.

Rad ber

englischen Driginalausgabe neu überset

nod

Q. von Albensleben.

Mit mehreren hunbert Abbilbungen, von Granbville in Paris gezeichnet.

Erster Theil. Reise nach Cilliput.

Meißen, bei &. M. Goebiche.

# BODL LIBR. 20.5EM4819 GMENTED



# Reise nach Lillipnt.

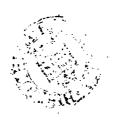



### Reisen

zu verschiedenen entfernten Nationen der Welt.

**Bon** 

Lemuel Gulliver.

Erfter Theil. Gine Reife nach Lilliput.

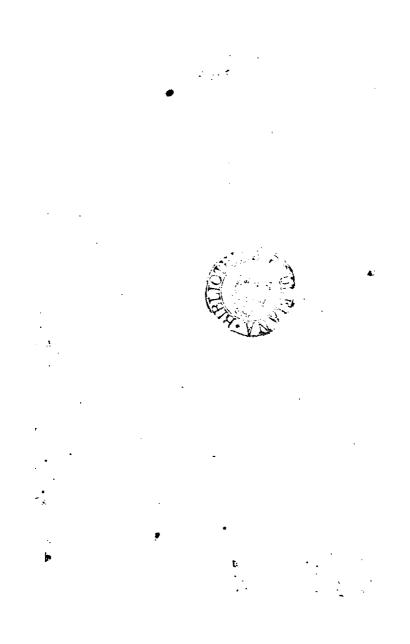

### Erstes Rapitel.

Der Verfasser giebt einige Nachrichten von sich selbst und seiner Familie. — Sein erster Beweggrund zum Reisen. — Er leibet Schiffbruch, und rettet sich schwimmend; — kömmt in dem Lande Lilliput gluckelich an das Land; — w'rd zum Gesangenen gemacht, und durch das Land geschleppt.

.

Mein Bater befag ein fleines Gut in Rotting: hamfhire; ich war ber britte von funf Cohnen. 216 ich vierzehn Jahr alt war, schickte er mich auf bie Schule nach Cambridge, wo ich brei Jahre blieb, und mich mit allem Gifer ben Studien widmete. Aber obgleich ich nur febr wenig erhielt, maren bie Roften meines Unterhaltes boch ju bebeutenb fur ein fleines Bermogen, und ich murbe baber Gehulfe bes Berrn Jacob Bates, eines berühmten Chirurg in Lonbon, bei bem ich vier Jahr blieb. Mein Bater fenbete mir bann und wann fleine Gelbsummen, und ich verwendete biefe barauf, mir Renntniffe in ber Schiffarth und andern Theilen ber Mathematit ju er= werben, welche benen nuglich find, die Reifen unternehmen, was fruber ober fpater mein Gefchid fein wurde, wie ich immer glaubte. Als ich herrn Ba=

4

tes verließ, ging ich zu meinem Vater; hier erhielt ich durch seine Unterstützung, die meines Onkels Joshann und einiger andern Verwandten, vierzig Pfund, und das Versprechen von dreißig Pfund jährlich, mich in Leiben zu unterhalten; da studirte ich zwei Jahr und sieben Monat Physik, (Taf. I. Fig. 1.)\*) weil ich wußte, daß dies zu weiten Reisen nühlich ist.

Bald nach meiner Ruckehr von Leiben empfahl mich mein guter Herr Bates als Chirurg auf die Schwalbe, Capitain Abraham Pannell, bei dem ich brei und ein halbes Jahr blieb, indem ich eine oder zwei Reisen nach der Levante mit ihm machte, und einige in andere Gegenden. Als ich zurückfam, beschloß ich, mich in London niederzulassen; mein früherer Brodherr, Mr. Bates, ermuthigte mich dazu, und durch ihn wurde ich verschiedenen Patienten empfohlen. Ich bezog ein kleines Haus in dem alten Judenviertel, und da man mir rieth, mich zu verändern, heirathete ich Marie Burton, die zweite Tochter Edmund Burtons, eines Strumpswirkers in Newgatestreet, welche mir vierhundert Pfund Heirathsgut zubrachte.

Aber da mein guter Herr Bates nach zwei Jahren ftarb, und ich nur wenige Freunde hatte,

<sup>\*)</sup> Biefe Bezeichnungen beziehen fich auf bie Abbilbungen zu ben angegebenen Scenen.

Taf.I. S.4.



Da studirte ich Physik.

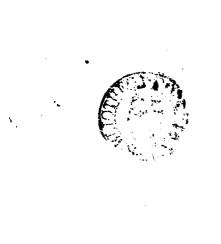



N. 5. Taf.II.



Jeh nahm ein wertheilhaftes Anerbieten des Kapitain William Prichard an

gingen meine Geschäfte Schlecht, benn mein Gewiffen erlaubte mir nicht, die schlechten Gewohnheiten allguvieler meiner Bruber nachzuahmen. Rachbem ich mich baber mit meiner Krau und einigen von meis nen Freunden berathen hatte, beschloß ich, wieder gur See zu geben. Ich murbe auf zwei verschiedenen Schiffen Chirurg, und machte mahrent feche Sahren verschiedene Reisen nach Dit- und West-Indien, woburch ich meine Umftanbe etwas verbefferte. Meine Mußestunden verwendete ich barauf, die besten neuern und alteren Autoren zu lefen, ba ich immer mit einer auten Menge von Buchern verfeben mar; befand ich- mich auf bem Lande, fo beobachtete ich bie Sitten und Gebrauche ber Bolfer und lernte ibte. Sprache, was mir burch mein gutes Gebachtnif fehr erleichtert murbe.

Die letzte dieser Reisen war nicht sehr glucklich; ich wurde daher der See überdrussig, und beabsichtigte, bei meiner Frau und meiner Familie zu Haus zu bleiben. Ich zog von dem alten Judenviertel nach Fetterslane, und von da nach Wapping, insem ich bestiet, unter den Seeleuten Kundschaft zu erhalten, aber es wollte mir nicht gelingen. Nachsem ich drei Jahr darauf gewartet hatte, daß die Dinge sich bessern sollten, nahm ich ein vortheilhaftes Anerbieten des Kapitain Wilsliam Prichard an (Taf. II. Fig. 2.), welcher Schissberr der Antilope war, und im Begriffe

ftand, eine Reise in die Subsee zu unternehmen. Wir gingen am 4. Mai 1699 in Briftol unter Segel, und unsere Reise war anfangs fehr glucklich.

Es wurde aus einigen Urfachen nicht paffend fein, ben Lefer mit ben nahern Umftanben unferer Abenteuer in jenen Meeren ju langweilen ; es genügt, ihn zu unterrichten, daß wir auf unserer Ueberfahrt von bort nach Offindien burch einen heftigen Sturm nord: westlich von Ban=Diemensland getrieben murben. Rach angeftellten Beobachtungen befanden wir uns 300 2' fublichen Breite. 3wolf von unserer Mannschaft maren an ben Folgen übermäßiger Unftrengung und Schlechter Rahrung gestorben; die Uebrigen befanden fich in einer fehr traurigen Lage. Um 5. Rovem= ber, welches in jenen Gegenden Sommers Unfang ift, war das Wetter fehr neblich, als ploblich die Seeleute eine Rlippe in einer halben Rabellange von bem Schiffe erblickten; aber ber Wind mar fo heftig, daß wir augenblicklich barauf zugetrieben murben und icheiterten: Seche von ber Mannichaft, gu benen auch ich gehörte, hatten bas Boot in Gee gelaffen, und versuchten, von bem Schiffe und bem Riff fortzukommen. Wir enberten meiner Schatung nach ungefahr brei Meilen weit, bis wir nicht langer zu arbeiten vermochten, ba wir fchon auf bem Schiffe unfere Rrafte erichopft hatten. Wir uber: ließen uns baber ber Gnabe ber Bogen, und nach ungefahr einer halben Stunde murbe bas Boot von

į



٠.

.

Tag. 111. S.7.



Jeh schmamm auf gut Glück vorrvärts von Wind und Wellen getrieben

5.8.



\_es kam Teise über meine Brust, und fasst bis an mein Kinn .

einer ploglichen Stromung aus Norben umgeworfen. Bas aus meinen Gefahrten in bem Boote wurde, fo wie aus benen, die in bem Brat bes Schiffes gurudgeblieben maren, fann ich nicht fagen, aber ich vermuthe, bag Alle untergingen. 3ch fur mein Theil fcwamm auf aut Glud vor marte, von Mind und Bellen getrieben. (Zaf. III. Fig. 3.) Oft ließ ich mich niebergleiten. tonnte aber feinen Grund fublen; erft als ich aang erschöpft war, und kaum noch langer kampfen tonnte, fuhlte ich ihn; um biefe Beit hatte ber Sturm bedeutend nachgelaffen. Das Meer mar hier fo feicht, bag ich beinahe eine Meile zu gehen hatte, ebe ich die Rufte erreichte, mas ungefahr um acht Uhr Abends geschah. Ich ging noch eine halbe Meile weiter, tonnte aber tein Beichen von Saufern ober Einwohnern erblicken; wenigstens mar ich fo erschopft, bag ich fie nicht bemertte. 3ch mar gemaltig ermubet, und außerbem madte mich bie Dite, fo wie eine halbe Binte Branntwein, die ich trantehe ich bas Schiff verließ, febr schläfrig. Ich marf mich nieber auf bas Gras, welches fehr furz und weich war, und schlief hier gefünder, als je zuver in meinem Leben, und meiner Rechnung nach neun Stunden; benn als ich erwachte, brach eben ber Zag an. Ich wollte auffteben, aber ich vermochte es nicht; benn ba ich zufällig auf bem Rucken lag, fant ich, bag meine Urme und meine Beine auf

jeber Seite an ben Boben befestigt maren: unb mein langes und startes Saar war auch fo angebunden. Eben fo fuhlte ich mehrere leichte Banbe uber meis nem Korper, von ben Sandgelenken bis zu ben Beben. Ich fonnte nur aufwarts bliden; die Sonne begann beiß zu werben, und bas Licht that meinen Mugen webe. 3ch borte einen verworrenen garm um mich ber, konnte aber in ber Lage, in welcher ich mich befand, nichts feben, als ben Simmel. Balb barauf fuhlte ich etwas Lebenbes sich auf meinem linken Schenkel bewegen, es fam leife uber meine Bruft und fast bis an mein Rinn; (Taf. IIL Fig. 4.). Als ich die Augen fo viel als moglich niebertoarts fentte, bemertte ich, bag es ein menschliches Wefen sei, noch nicht feche Boll groß, mit Bogen und Pfeil in ber Sand und einem Rocher auf bem Rucken. Bugleich fühlte ich fast vier= gig berfelben Gattung (wie ich vermuthete) bem Erften folgen. Ich war im bochften Grabe erstaunt, und ichrie fo laut, bag Alle erichrochen zurudliefen. Einige murben, wie ich spater erfuhr, burch ben Rall beschabigt, indem fie von meinen Seiten auf ben Boben fprangen. Balb jedoch fehrten fie gurud, und Einer, ber fich fo weit vorwagte, bag er mir gang in bas Geficht feben fonnte, erhob voll Bewunderung Augen und Sande, und rief mit einer fehr gellenben, aber gang beutlichen Stimme: Hekinah degul. Die Anderen wiederholten mehr:



S.O. Tof.IV.



\_welches ich sogleich mit meiner rechten Hand bedeckte



mals die felben Worte, aber ich wußte bamals nicht, mas fie bedeuteten. Ich lag mahrend biefer gangen Beit, wie ber Lefer fich wohl benten tann, febr un= behaglich ba. Enblich, indem ich mich loszumachen ftrebte, mar ich fo gludlich, bie Strice zu gerreißen und die Pflode auszugiehen, welche meinen rechten Arm an ben Boben festhielten; bann, als ich mir biefe vor bas Geficht hielt, erkannte ich bie Art unb Beife, wie man mich gebunden hatte. Bugleich machte ich burch einen heftigen Rud, ber mir gemaltige Schmerzen berurfachte, bie Stricke, welche mein haar auf ber rechten Seite hielten, fo weit loder, daß ich ben Ropf zwei Boll feitwarts biegen Wher die Geschöpfe liefen jum zweiten Male boon, ebe ich fie zu ergreifen vermochte; hierauf entstand ein lautes Gefetzei in einem fehr gellenben Tone und bann borte ich Ginen laut schreien: Tolgo phonac! worauf ich im Nu gegen meine rechte Sand an hundert Pfeile abschieffen fühlte, die mich wie eben fo Mabeln pricelten; außerbem schoffen fie auch vieue Dfeile in bie Luft, wie wir in Europa Bomben, wovon manche, wie ich vermuthe, auf meinen Rorver berabfielen (obgleich ich fie nicht fuhlte), und einige auf mein Beficht, welches ich fogleich mit meiner rechten Sand bededte (Taf. IV. Fig. 5.). Uls biefer Schauer von Pfeilen vorüber war, fant ich Isohnend vor Kummer und Schmerz zurück, und

als ich bann wieber versuchte, mich loszumachen, schoffen fie eine neue Wolke von Pfeilen auf mich ab, noch ftarter als bie erfte, und Ginige versuchten, mich mit Spiegen in Die Seite gu ftechen; aber sum Glud hatte ich ein buffellebernes Bams an, und bas konnten fie nicht burchbohren. Ich hielt es für bas klugfte, ftill zu liegen, und meine Ub= ficht war, bies bis zur Racht zu thun, wo ich mich, ba meine rechte Sand icon frei mar, leicht losmachen fonnte; und mas bie Einwohner betraf, fo batte ich guten Grund, ju glauben, baf ich es mit ber größten Armee berfelben aufnehmen konnte, bie fie gegen mich ftellen mochten, wenn Alle von berfelben Große waren, wie bie, welche ich bereits geleben hatte. Aber bas Glud verfügte anders über mich. Als die Leute fahen, daß ich ruhig war, ichoffen fie keine Pfeile mehr ab, boch an bem Larmen, welchen ich horte, erkannte ich, bag ihre Bahl gu= nahm, und ungefahr vier Rlaftern von mir entfernt, meinem linten Dhe gegenüber, horte ich beinahe eine Stunde lang ein Sammern und Pochen, als wenn Arbeitsleute beschäftigt find. Als ich meinen Ropf nach biefer Seite brehte, fo viel bie Stricke und Pfloce es mir erlaubten, fah ich ein Geruft errichtet, ungefahr einen und einen halben Suß boch, und geraumig genug fur vier ber Ginwohner. 3mei bis brei Leitern bienten bagu, bies Geruft gn erfteis gen, von welchem aus Giner, ber eine Perfon von



.

31. X

•

Tuf. V. S. 71.



Er sprach wie ein vollkommner Redner.

ķ



Man brachte mir ein \*\* xmeites Hass, welches ich ebenfalls austrank:.

bobem Range ju fein schien, eine lange Rebe an mich hielt, von ber ich jeboch nicht eine Sylbe verfant. Aber ich hatte erwähnen follen, bag biefer Dann, che er feine Rebe begann, drei Mal ausrief: Langro dehul san (biefe Borte, fo wie bie fruberen, murben mit erft fpater wiederholt und erflart); worauf fogleich funfzig von ben Ginwohnern tamen und bie Strice burchschnitten, welche bie linke Seite meines Ropfes befestigten ; bas gab mir volle Freiheit, ihn rechts au breben, und die Derfon und Bewegungen beffen gu feben, ber fprechen follte. Er fcbien von mittlerem Alter zu fein, und mar großer ale bie brei Anberen, welche ihn unterftuten; von biefen war Giner ein Dage, welcher bie Schleppe bielt, und etwas langer au fein ichien, als mein Mittelfinger; bie beiben Underen ftanben auf jeber Seite, ihn ju ftuben. Er fprach wie ein volltommener Rebner (Taf. V. Fig. 6.), und ich tonnte manche Perioben ber Drohungen, und andere mit Berfprechungen, Mitleib, Gute erkennen. 3ch antwortete burch menige Worte, aber auf die unterwürfigfte Art, erhob meine rechte Sand und beibe Mugen gegen bie Sonne, als riefe ich fie gur Beugin an; und ba ich faft verhungert war, indem ich ichon feit mehreren Stunben, ebe ich bas Schiff verließ, nicht einen Biffen gegeffen hatte, murben bie Unforberungen ber Da= tur fo bringend, bag ich mich nicht enthalten konnte. einige Ungebuld zu zeigen (vielleicht gegen de freez-

gen Regeln bes Unftandes), indem ich meine Sand mehrmals zum Munde führte, als ein Beichen. baß ich Rahrung bedürfte. Der Hurgo (benn fo nennen fie einen großen herrn, wie ich fpater erfubr) verftand mich fehr gut. Er flieg von bem Gerufte berab, und befahl, mehrere Leitern an meine Seiten anzulegen, auf benen an hundert von ben Ginwohnern heraufstiegen, die bis zu meinem Munde famen, beladen mit Schuffeln voll Speife, welche für mich bestimmt und auf Befehl bes Renige hergeschickt worden maren, sobald er bie erfte Rachricht von mir erhielt. Ich bemerkte, bag bas Fleisch verschiedener Thiere barunter fei, aber ich fonnte es burch ben Geschmack nicht unterscheiben. Da waren Schultern, Reulen und Nierenftude, von ber Gestalt berer eines Sammels, und fehr aut qu= gerichtet, aber fleiner als ber Flugel einer Lerche. Sch af zwei bis brei bavon auf einen Biffen , und nahm brei Brote von ber Große einer Flintenkugel auf ein Mal zu mir. Sie versorgten mich, so schnell fie tonnten, und gaben taufend Beichen bes Staunens und ber Bermunderung uber meinen Sunger und meinen Appetit. Ich machte bann ein anderes Beichen, daß ich etwas zu trinken bedurfte. meinem Effen faben fie, bag eine fleine Menge mir nicht genugen murbe, und ba fie ein fehr finnreiches Bolt waren, schafften fie mit großer Schnelligkeit einen Orhoft herbei, rollten ihn in meine Sand



· .

8.13. Taf. VI.



\_tind als tie Fässer durch die Luft flogen, er, linte das gilgemeine Geschrei: Hekinah degul.

S. 16.



\_denn auf des Kaisers Befehl hatten die Auste einen Schlaftrunk in den Wein gemischt.

und schlugen ben Spunt aus; ich trank ihn auf einen Bug leer, mas ich leicht konnte, benn er ent= bielt tein halbes Daag, und fchmedte wie ein leich: ter Burgundermein, nur viel foftlicher. brachte mir ein zweites Kag, welches ich ebenfalls austrant (Laf. V. Fig. 7.); ich gab bann Beichen nach noch mehr, aber fie hatten mir nichts mehr zu geben. 2(18 ich biefe Bunber voll= zogen, schrieen sie vor Freude laut auf, tangten auf meiner Bruft herum, und wiederholten mehrmals, wie fruher, bie Worte: Hekinah degul. Sie gaben mir ein Beichen, daß ich die beiden Orhofte herunterwerfen follte, marnten aber vorher die Untenftebenben, aus bem Wege gu geben, indem fie laut ichrieen: Borach mevolah; - und ale fie bie Raffer in ber Luft faben, ertonte bas all gemeine Gefchrei: Hekinah degul (Taf. VI. Fig. 8.). Ich geftehe, bag ich mehrmals versucht war, als fie fo auf meinem Rorper bin= und ber= 3gingen 40 - 50 ber erften, bie mir in bie Rabe tamen, zu ergreifen und fie gegen ben Boben gu schmettern. Aber bie Erinnerung an bas, mas ich gefühlt hatte, und was wahrscheinlich noch nicht bas Schlimmfte mar, mas fie thun fonnten, fo wie mein gegebenes Chrenwort, benn auf biefe Beife legte ich mein unterwurfiges Benehmen que, perbannten bald biefe Gebanken. Ueberbies fühlte ich mich jest durch die Gesetze ber Gastfreundschaft veeiner Art Del eingerieben, welches sehr angenehm roch, und nach wenigen Minuten alle Schmerzen der Pfeilwunden stillte. Diese Umstände, im Berein mit der Erfrischung, die ich durch ihre Spetssen und ihr Getränk erhalten hatte, welche sehr nahrhaft waren, machten mich schläftig. Ich schlief acht Stunden, wie man mich später versicherte, und das war kein Wunder, denn auf des Kaisers Bessehl hatten die Aerzte einen Schlaftrunk in den Wein gemischt (Taf. VI. Fig. 9.).

Es scheint, als habe man ben erften Mugenblick, nachbem ich schlafend am Boben entbedt wurde, bem Raifer burch einen erpressen Boten Nachricht ertheilt, und in feinem Rathe beschloffen, bag ich fo gebunden werben follte, wie ich es ergahlt habe (bies geschah in ber Nacht, mahrend ich schlief), bag mir Speise und Trank in reichem Mage gesendet und eine Maschine erbaut werden sollte, mich nach ber Sauptstadt zu schaffen. Diefer Entschluß mag vielleicht febr tuhn und gefahrlich erscheinen, und ich bin überzeugt, daß fein Kurft in Europa ihn bei gleicher Belegenheit nachahmen wurde. Meiner Delnung nach war er aber eben fo flug als großmuthig; benn angenommen, bag biefe Menfchen versucht batten, mich mit ihren Pfeilen und Spiegen gu gu tobten, mahrend ich schlief, fo mare ich gewiß bei bem erften Gefühle bes Schmerzes erwacht, unb biefes hatte meine Buth und meine Rraft fo febr gesteigert, bag ich fahig gewesen ware, bie Stide zu gerreißen, mit benen man mich gebunden hatte, und ba sie keinen Widerstand zu leisten vermochten burften sie keine Gnabe erwarten.

Diese Menschen sind vortreffliche Mathematiker, und gelangten burch ben Untrich und bie Unterftubung bes Raifers, eines berühmten Beschüters ber Wiffenschaften, zu einer großen Bolltommenheit in ber Mechanik. Diefer Furst hatte mehrere auf Rabern rubende Maschinen, um Baume ober anbere große Laften fortzuschaffen. Er baut feine großten Rriegsschiffe, von benen einige neun Sug lang finb, oft in ben Waldern, wo bas Holz machft, und lagt fie bann auf biefen Mafchinen 150 - 200 Rlaftern weit bis jum Meere fchaffen, funfhundert Bimmers leute und Ingenieure wurden sogleich an die Arbeit . gestellt, die größte Maschine ju vollenden. Gie bie ftand aus holgernen Balten, ungefahr brei Boll über bem Boben, fieben Bug lang, viere breit, und auf zweiundzwanzig Rabern rubend. Das Gefchrei, welches ich horte, verfundete bie Unkunft biefer Da= fchine, welche, wie es fcheint, vier Stunden nach meiner gandung aufbrach. Sie wurde paralell neben mich gestellt, wo ich lag. Aber bie Saupt= schwierigkeit war, mich aufzuheben und auf bas Fuhrwert ju ichaffen; achtzig Balten, -jeber einen Buß lang, wurden ju biefem 3med aufgerichtet, und ftarte Taue, von ber Dicke eines Packbrahtes, mit Gulliver, I.

Haten an vielen Gurtin befestigt, welche die Arbeitsleute um meinen Hale, meinen Körper, meine Arme
und meine Beine geschlungen hatten. Neun hunbert ber starksten Manner wurden angestellt, diese Seile, vermittelst an den Balken angebrachter Rollen emporzuziehen, und so wurde ich in weniger als drei Stunden auf die Maschine gewunden und auf dersitzen befestigt. Alles dies wurde mir erzählt, denn während die Sache vorging, sag ich in Kolge des Schlaftrunkes, den man in den Wein gegemischt hatte, im sessessen

Runfzehn Sundert von den fraftigften Pferben des Raifers, jedes ungefahr vier und einen halben Boll boch, zogen mich nach ber Saupt= ftabt (Taf. VII. Fig. 10.), welche, wie ich fagte, ungefahr eine -halbe Meile entfernt lag. Ungefahr pier Stunden, nachdem wir unsere Reise begonnen hatten, wurde ich durch ein fehr lacherliches Greig= niß erwedt; benn bas Fuhrwert hielt einen Mugen: blick an, um etwas in Stand ju fegen, mas in Unordnung gekommen war, und zwei ober brei von ben jungen Gingebornen murden babei von Reugier getrieben, ju feben, wie ich mich im Schlafe aus: nehme; fie fletterten auf bas Fahrzeug, naherten fich febr leife meinem Befichte, und Giner von ihnen ein Offigier ber Garbe, fuhr mir mit bem icharfen Ende feines Degens ziemlich tief in mein linkes Rafenloch; bas tigelte mich wie ein Strobhalm, fo

baß ich heftig niefen mußte (Zaf. VII. Rig. 11.); bierauf fahlen fie'fich unbemerkt binmeg und es pergingen brei Bochen, ehe ich bie Urfache mci= nes ploblichen Erwachens kennen lernte. Wir mach: ten ben übrigen Theil bes Tages einen bedeuten: ben Marfc, und mahrend ber Racht Salt, mit funfhundert Mann Mache auf jeder Seite, von benen bie Balfte Fadeln trug, die andere Balfte Bogen und Pfeile, auf mich zu ichießen, wenn ich einen Berfuch machen follte, mich gu erhe= ben. Im nachsten Morgen mit Sonnenaufgang festen wir unfern Marich fort, und gelangten um Mittag bis auf zweihundert Schritt bor die Thore ber Stabt. Der Raifer und fein ganger Sof tamen uns entgegen, aber feine Groffronbeamten wollten burchaus nicht zugeben, bag Gr. Majeftat ihre Derfon in Gefahr fetten, inbem fie meinen Rorper bes fticgen.

An ber Stelle, wo ber Wagen halt machte, ftanb ein alter Tempel, ber für ben größten im ganzen Reiche galt; er war einige Jahre zuvor burch einen unnatürlichen Mord entweiht worden, und galt baher bem religiösen Sinne bieses Boltes für profanirt; man hatte ihn beshalb zu gewöhnlichem Gebrauche benutt, und aller Zierrathen beraubt. In biesem Gebäube, wurde bestimmt, sollte ich wohnen. Das große, gegen Norden gelegene Thor war ungefähr vier Fuß hoch und beinahe

2\*

i

amei Auß breit, fo bag ich bequem hineinkriechen konnte. Auf jeder Seite bes Thores war ein fleines Fenfter, nicht mehr als feche Boll über bem Boben; in bas gur linken brachte bes Ronigs Schmidt einundfunfzig Retten von der Starte, wie in Europa die Damen sie an der Uhr tragen, und auch ziemlich fo lang; biefe murben an meinem linten Kuße mit sechsundbreißig Schellen befestigt. Dem Tempel grade gegenuber, auf ber anbern Geite ber großen Landstraße, zwanzig Auß entfernt, mar ein Thurm, wenigstens funf fuß boch. Diefen bestieg ber Raifer mit mehreren ber Großten feines Sofes. um eine Gelegenheit zu haben, mich zu betrachten, wie man mir fagte, benn ich konnte fie nicht feben Ich berechnete, bag in gleicher Absicht an hundert taufend Ginwohner aus ber Stadt tamen; und tros meiner Bachen waren es wenigstens gehn taufend, bie mit Bulfe von Leitern meinen Rorper erkletter= ten. Aber balb murbe eine Proclamation erlaffen, bies bei Tobesstrafe zu verbieten. Als die Arbeits= leute faben, bag es mir unmöglich fei, loszubrechen, Burchschnitten fie alle bie Stricke, die mich festhielten, morauf ich in einer melancholischeren Stimmung auffant, ale ich nur je in meinem Leben gehabt hatte. Aber ber Larmen und bas Staunen bes Bolfes, als es mich aufstehen und geben fab, lagt fich nicht beichreiben. Die Retten, welche mein linkes Bein bielten, maren ungefahr feche guf lang, und ge-



S. 21. Taf. VIII.



Ich konnte in den Tempel kriechen; und mich der Länge nach darin ausstrecken

währten mir nicht nur die Freiheit, in einem Halbfreise vorwärts und rudwarts zu gehen, sondern da sie vier Boll innerhalb des Thores befestigt waren, konnte ich auch in den Tempel kriechen, und mich der känge nach darin ausstrecken (Taf. VIII. Fig. 12.).

## 3 weites Rapitel.

Der Raifer von Lilliput, begleitet von mehreren bes Abels, kommt zu dem Berfasser in das Gefängnis.—
Beschweibung von der Person und den Gewohnheiten des Katsers. — Gelehrte werden bestimmt, den Berssasser in ihrer Sprache zu unterrichten. — Er kommt durch seine Sanstmuth in Gunft. — Seine Taschen werden untersucht, und sein Dolch und seine Pistos len ihm genommen.

Uls ich wieder auf ben Beinen ftand, blidte ich um mich, und ich muß gesteshen, daß ich nie eine unterhaltentere Aussicht sah. Das Land glich einem fortgesetten Garten, und die umhegten Felder, welche ungefahr vierzig Quadratfuß groß waren, eben so vielen Blumensbeeten. Diese Felder waren mit Walbern von einem halben Stang\*) untermischt, und die hochsten Baume

<sup>?)</sup> Ein Stang ift ein Maaf von fechezehn und einem halben Fuß gange.

konnten, so viel ich urtheilte, ungefahr fieben Fuß hoch sein. Ich erblickte die Stadt zu meiner Linsten, wie die gemalte Scene eines Theaters.

Seit einigen Stunden hatten mich die Bedurfniffe ber Natur gewaltig gebruckt, und bas mar fein Bunber, benn feit beinahe zwei Tagen hatte ich mich nicht erleichtert. Ich befand mich in ge= waltiger Ungft zwischen bem bringenden Beburfniß und ber Schaam. Das Befte, mas ich zu erfinnen vermochte, mar, in mein Saus zu friechen, mas ich benn auch that, und bas Thor hinter mir schließend, ging ich fo weit, als meine Rette mir gestattete, und erleichterte meinen Rorper von ber brudenben Last. Doch bies war bas einzige Mat, wo ich mich einer fo unsaubern Sandlung fculbig machte, fur welche, wie ich hoffe, ber gutige Lefer mir einige Nachsicht gewähren wird, nachdem er reiflich und unparteifch meinen Kall und die Noth, in ber ich mich befand, ermogen hat. Bon biefer Beit an war mein beständiger Gebrauch, sobalb ich aufstand, bies Beschäft in freier Luft ju verrichten, so weit meine Rette reichte; und es murbe bie nothige Gorge getroffen, bag jeben Morgen, ebe Gefellichaft fam, ber beleidigende Gegenstand burch zwei bazu bestimmte Diener weggeschafft murbe. Ich murbe nicht so lange bei biefem Umftande verweilt haben, ber auf ben erften Anblick als unwesentlich erscheinen mochte, hatte ich es nicht fur nothig gehalten, meinen Cha-

:



ži,



Denn des Kaisers l'ferd bäumte sich auf die Hinterfüsse.



\_sodass der Ort, mo ste sassen . einem gestick; ten Kleide glich:

rafter im Punfte ber Reinlichkeit, ber Welt gegens über, ju rechtfertigen, welche, wie mir gefagt wurde, einige Boshafte bei biefer und andern Gelegenheiten in Zweifel giehen wollten.

Als dies Abenteuer beendet mar, kam ich wieber aus meinem Saufe, ba ich bas Beburfnif nach frischer Luft fublte. Der Raiser mar bereits von dem Thurme herabgeftiegen, und tam ju Pferbe gegen mich beran, mas ihm beinahe theuer ju fteben getommen mare; benn fein Pferd, obgleich gut jugeritten, war an einen folden Unblik burch: aus nicht gewohnt, ber ihm wie ein wandelnder Berg vorfam, und baumte fich auf ben Sinterbeinen (Saf. IX. Rig. 13.). Aber ber Burft, ber ein vortrefflicher Reiter ift, behielt ben Git, bie bas Gefolge berbeitam, und ben Bugel bes Tferbes faßte, fo bag ber Raifer abfteis gen konnte. Ale bies geschehen mar, ging er mit großer Bewunderung rings um mich ber, hielt fich aber außerhalb ber Lange meiner Rette. Er befahl feinen Rochen und Mundschenken, die ichon bereit waren, mir Speise und Trank zu reichen, welches . fte in einer Art von Gefagen auf Rabern beranbrachten, bis ich es erreichen tonnte. Ich nahm bie Befage und leerte fie alle. 3mangig maren mit Speifen und gehn mit Getranten angefullt; jebes ber erftern gewährte mir zwei bis brei gute Dunb voll, und ich leerte gehn irbene Gefage mit Betran-

ten, jedes auf einen Bug. Die Kaiferin, wie einige jungere Pringen und Pringeffinnen von Geblut, und viele Damen, fagen in einiger Enfernung auf ihren Stublen; aber bei bem Unfalle mit bem Pferbe bes Raifers fprangen fie auf, und traten ju ihm beran. Seine Person will ich jest beschreiben. Er ift bei= nabe um die Breite meines Ragels großer, als irgend Giner an feinem Sofe, mas ichon allein ge= nug ift, Jeben, ber ihn erblicht mit Chrfurcht gu erfullen. Seine Buge find fraftig und mannlich : er hat ftarte Lippen, eine gebogene Rafe; fein Beficht ift olivenfarbig, feine Saltung aufrecht; fein Korper und alle feine Glieder find wohlproportionirt, alle feine Bewegungen grazios und fein Benehmen maieftatisch. Er war über die erfte Jugend binaus, benn er war achtundzwanzig und drei Biertel Sabr alt, woven er fieben mit großem Glude und faft immer ffegreich regiert hatte. Um ihn beffer feben ju tonnen, legte ich mich auf die Seite, wodurch mein Geficht gerade mit bem feinigen in gleiche Sohe tam; und er ftand nur neun Sug von mir entfernt. Uebrigens habe ich ihn feitbem manchmal in meiner Sand gehalten, und kann beshalb in feiner Be-Schreibung nicht irren. Sein Unjug mar fehr ein= fach, und ber Schnitt berfelben zwischen bem Uffens und bem Europas; aber auf bem Ropfe trug er einen leichten goldenen Belm, geziert mit Juwelen und einem Bufch von Seberit Fr hielt fein Schwert

gezogen in ber Hand, um fich zu vertheibigen, wenn ich zufällig losbrechen sollte\*), es war beinahe brei Boll lang; ber Griff und bas Gefäß waren von Gold und mit Juwelen besetzt. Seine Stimme war gellend, aber klar und beutlich, und ich konnte sie ganz gut hören, als ich aufstand. Die Damen und Höslinge waren alle sehr prachtvoll gekleibet, so baß ber Ort, wo sie saßen (Tas. IX. Kig. 14.), einem auf dem Boden ausgebreiteten und mit golzbenen und silbernen Kiguren gestickten Rocke glich.

Sr. Kaiserl. Majestat sprachen oft mit mir, und ich antwortete, aber keiner von Beiden konnte eine Splbe verstehen. Es waren mehrere seiner Priester und Gesetzeber zugegen (wie ich aus ihrem Anzuge schloß), welche ben Auftrag erhielten, mich anzureschen; ich sprach mit ihnen in allen Sprachen, in benen ich nur ein Bischen schwagen konnte: Hochund Plattbeutsch, Lateinisch, Franzosisch, Spanisch,

<sup>\*)</sup> Die mannliche Kraft von Zügen, welche Gulliver nicht sehen konnte, bis er sich mit bem Gesicht auf ben Boben legte, nnd bie ehrsurchtgebietende Größe eines Wessens, welches er in der hand hielt, der Helm, der Federbuch und das Schwert sind ein feiner Spott des menschlichen Stolzes, bessen Auszeichnungen kleinliche Untersschiede sind, entweder der Person oder des Ranges; der lächerliche Prunk und die Großprahlerei eines Pygmäen, welche nicht nur ihren Ursprung, sondern auch ihren Gesbrauch, unserer eigenen und Underer Thorheit, Schwäche und Unvollkommenheit verdanken.

Italienisch und Lingua Franca, aber Alles mar vergeblich. Rach ungefahr zwei Stunden ents fernte fich ber Sof, und ich wurde mit einer ftar: ten Bache allein gelaffen, bie Unverschamtheit, und wahrscheinlich auch die Bosheit bes Bobels gu verhindern, ber febr ungedulbig mar, mir fo nabe gu tommen, als er burfte. Ginige beffelben maren fo: gar fo frech, ihre Pfeile auf mich abzuschießen, von benen einer, mahrend ich faß, beinahe in mein lin= tes Muge getroffen hatte. Aber ber Dberft ließ feche ber Rabeleführer ergreifen, und hielt feine Strafe fo geeignet, ale fie gebunden in meine Sande gu liefern, was einige feiner Golbaten thaten, inbem fie fie mit den ftumpfen Enden ihrer Langen fo welt vorwarts fließen, bis ich fie erreichen fonnte. Ich nahm fie in meine rechte Sand, ftedte funf pon ihnen in meine Rocktasche, und machte gegen ben Sechsten ein Geficht, als wollte ich ihn leben= big aufessen. Der arme Mensch schrie gewaltig, und ber Dberft und feine Golbaten ftanben große Anaft aus, besonders als fie mich mein Febermef= fer hervorziehen faben. Aber ich befreite fie balb von ber Kurcht (Zaf. X. Rig. 15.), benn mit freundlichem Blide fchnitt ich behutfam die Stricke burch, mit benen er gebunden mar, feste ihn leise auf ben Boben, -- und babin lief er. Die Uebrigen behandelte ich eben fo, Ginen nach bem Undern aus meiner Safche nehmend, und



Nor igh machte threr Furcht bald eva Finde



Derhaiser mohnte häufig meinem Unterrichte bei.



ich bemerkte, baß sowohl bie Solbaten als bas Bolk sehr entzuckt über biefen Beweis meiner Milbe warten, ben man bei hofe sehr zu meinen Gunften barftellte.

Segen die Nacht kroch ich mit einiger Schwlerrigkeit in mein Haus, und legte mich hier auf den Boden; dies that ich vierzehn Tage lang, während welcher Zeit der Kaiser Befehle gab, ein Bett für mich zu bereiten. Sechshundert Betten\*) von der gewöhnlichen Größe wurden auf Wagen herbeiges bracht, und in meinem Hause verarbeitet; hundertz undfunfzig von ihren Betten machten, zusammengenacht, die Länge und Breite aus, und sie lagen viersach übereinander, was mich jedoch keineswegs gleichgültig gegen die Harte des Bodens machte, der aus reinen Quadern bestand. Durch bieselbe Zussammenssesung versuhen sie mich mit Betttüchern und Decken, leidlich genug für einen Menschen, der so lange die hartesten Entbehrungen erdulden mußte.

Als die Nachricht meiner Ankunft sich burch bas Konigreich verbreitete, brachte sie eine Menge reicher, mußiger und neugieriger Menschen berbei, mich zu sehen, so baß die Dorfer fast leer standen, und große Vernachlassigung ber Landwirthschaft und

<sup>\*)</sup> Guliver hat eine große Genauigkeit in bem richstigen Berhaltniß und bem Aussehen ber fo verkleinerten Gegenstände beobachtet. Orrery.

ber hauslichen Angelegenheiten baraus hatte entsprinzen mussen, wenn Gr. Kaiserl. Majestat nicht biese Unordnung burch verschiedene Proclamationen und Berfügungen verhindert hatte. Er befahl, daß die, welche mich schon sahen, nach Haus zurücklehren, und ohne besondere Erlaubniß von dem Hose, meinem Hause nicht naher als hundert und funfzig Schritte kommen sollten; dadurch gewannen die Staatssecretare bedeutende Geschenke.

Bugleich hielt ber Raifer haufige Berathungen, um zu entscheiben, was mit mir angufangen fei, und spater gab mir ein Freund, ein Mann von von hohem Range, ber von ben Geheimniffen fo viel wußte, ale irgend Giner, die Berficherung, ber Sof fei meinetwegen in großer Berlegenheit gemefen. Man furchtete, ich mochte mich lobreigen, ober meine Berpflegung mochte zu toftspielig werben und eine Sungerenoth herbeiführen. Buweilen befchloß man, mich verhungern, ober mich wenigstens mit vergifte= ten Pfeilen in bas Geficht und in bie Sanbe gu schießen, mas mich bann balb abgethan haben wurde; bann aber jog man in Ermagung, bag bie Kaulnig einer fo großen Leiche eine Deft in ber Sauptstadt bewirken tonnte, die fich von hier aus mahricheinlich über bas gange Land verbreitete. Bah= rend biefer Berathungen kamen verschiedene Offiziere ber Urmee an die Thur bes Sigungszimmers, und zwei berfelben, welche eingelaffen wurden, erstatteten

Bericht von meinem Benehmen gegen bieermibiere mahnten feche Berbrecher. Das machte Id won gunftigen Ginbrud in bem Bufen Gr. 9 1006 und ber Mitglieder bes Confeils, bag eine faiferlion Commiffion niebergefest murbe, welche alle Dorfer funfhundert Rlaftern rings um die Stadt verpflich: tete, jeben Morgen feche Ochsen, vierzig Schaafe unb andere Lebensmittel zu meinem Unterhalte in bie Stadt ju liefern, und babei eine verhaltnigmäßige Menge Brot, Wein und andere Getrante; fur bie Bezahlung gaben Gr. Majestat Unweisungen auf Ihren Schat, benn biefer Furft lebte fast ausschließlich von feinen Domainen. Gelten, ausgenommen bei wich: tigen Beranlaffungen, nahm er Subfidien von feinen Unterthanen, die ihm bei Rriegen auf ihre eigenen Roften folgen mußten. Es wurde auch eine Un= ftalt von fechehundert Perfonen gu meiner Bedienung errichtet; fie erhielten Roftgeld zu ihrem Unterhalt, und es murben fur fie Belte zu beiben Seiten meiner Thur errichtet. Gben fo murde befohlen, bag breihundert Schneiber mir einen Ungug nach ber Mode bes Landes machen; bag feche von ben groß= ten Gelehrten Gr. Majestat mich in ihrer Sprache unterrichten; und endlich, bag bie Pferde bes Rais fers, fo wie bie bes Abels und ber Barben haufig an meinen Unblick gewohnt werben follten. biese Befehle wurden gehorig vollzogen, und in brei Mochen machte ich große Fortschritte in ihrer Sprache;



ber hauslibiefer Beit beehrte ber Raifer mich baugen muffeinem Befuche, und fand ein Ber-Unordnyn baran, bem Unterrichte beigu= onnen (Taf. X. Fig. 16.), ben ich empfing. Bir fingen ichon an, etwas mit einander zu fprechen. und bie erften Borte, welche ich lernte, maren, mein Berlangen auszudruden: "baß es ihm gefällig fein mochte, mir bie Freiheit ju geben;" mas ich taglich auf meinen Rnieen wiederholte. Seine Antwort war, wie ich erwarten konnte, "daß bies eine Birtung ber Beit fein mußte, eine Sache, an beren Ausführung er nicht ohne Bugiehung feines Staats= rathes benten konnte, und daß ich vorher: Lumos Kelmin pesso desmar lon emposo; b. h. ihm unb feinem Reiche ben Arieben fcmoren mußte. Uebris gens wurde man mich mit aller Gute behandeln. Und er rieth mir: durch meine Gebulb und mein ftilles Benehmen feine eigene und feiner Unterthanen aute Meinung zu gewinnen. - Er munichte, bag ich es nicht übel nehmen mochte, wenn er gewiffen Beamten den Befehl ertheile, mich zu durchsuchen; benn mahrscheinlich führte ich verschiedene Waffen bei mir, und bas mußten nothwendigerweife gefahr: liche Dinge fein, wenn fie ber Große eines fo gc= maltigen Menichen entfprachen."

Ich fagte: Gr. Majeftat follten befriedigt mers ben, benn ich fei bereit, meine Taschen in Ihrer Gegenwart umzuwenden. Ich erklarte bies theils burch Worte, theils burch Zeichen. Er ermbertes Rach ben Gefeten bes Kaiferreiches mußte ich om zwei Beamten burchsucht werben; er wüßte wohl baß bies nicht ohne meine Bewilligung und Untersstützung geschehen könnte, er hatte aber eine so gute Meinung von meiner Großmuth und Gerechtigkeit, baß er sie meinen Hanben anvertraute; was sie mir nahmen, sollte mir zurückgegeben werden, wenn ich bas Reich verließe, ober man wollte mir bafür zahlen, was ich verlangte.

Ich nahm die beiden Beamten in meine Hande, stedte sie zuerst in meine Rocktaschen, und dann in die andern Taschen, die ich an mir hatte, ausges nommen in meine beiden Uhrtaschen, welche ich nicht durchsuchen lassen wollte, weil ich darin mehrere Kleinigkeiten barg, die für Niemand als für mich, von Wichtigkeit waren. In einer Uhrtasche hatte ich eine silberne Uhr, in der andern einige Goldstücke in einem Gelbbeutel.

Diese herren hatten Feber, Dinke und Papier bei sich, machten ein genaues Inventarium von Allem mas sie sahen, und als sie damit fertig mazren, munschten sie, daß ich sie herabsehen mochte, um das Berzeichnis dem Kaiser übergeben zu konznen. Dies Inventarium habe ich später in das Englische übersetz, und es ist Wort für Wort wie folgt:

Imprimis, in ber rechten Rodtafche bes großen Mann-Berges (benn fo lege ich bie Borte quinbus

Mostria aus) fanben wir nach ftrenger Untersuchung nur ein großes Stud grobes Tuch, groß genug ju Aner Fußbede in vier Staatszimmer Gr. Majeftat. In ber linten Tafche faben wir eine fchwere filberne Rifte, mit einem Dedel von gleichem Metall, mels den wir, die Durchsuchenden, nicht aufzuheben vermochten. Wir baten, ihn ju offnen, und Giner von und, ber hineinstieg, verfant bis an ben Schenfel in eine Art von Staub; als uns bavon bavon etwas in bas Geficht flog, mußten mir Beibe mehrmals niefen. In feiner rechten Destentasche fanden wir ein großes Packet von einer bunnen weißen Substang, übereinandergelegt, etwa brei Mannebicken fart, mit einem Zau umwunden. und mit schwarzen Figuren barauf; welches, wie wir gehorsamft vermuthen, Schriften find, jeder Buchftabe von der Große unferer halben Sandflache. In ber linken befand fich eine Maschine, von beren Rucfeite zwanzig lange Pfable ausgingen, ben Pallifaden vor Em. Majeftat hofplat gleichend; wir vermuthen, daß der Mann-Berg fich damit ben Ropf fammt, benn wir wollten ihn nicht immer mit Fragen belaftigen, ba wir es fehr fcwierig fanben, une ihm verstandlich zu machen. In ber gro-Ben Tafche auf der rechten Seite feiner Mittelbeklei: bung (fo überfete ich bas Wort ranfu-lo, womit fie meine Beinkleider meinten ) fahen wir eine boble eiferne Caule, ungefahr von Mannelange, befeftigt an einem farten holgernen Pfeiler, ber nodite mar, als bie Gaule; aus ber einen Geite ber Ch staten fcwere Gifenpflode beraus, in fonberbare Tie auren geschnitten, von benen wir nicht wußten, mas wir baraus machen follten. In ber linken Tasche befand sich eine andere Dtaschine von berfelben Art. In ber fleinern Tafche ber rechten Seite maren verschiebene runde, flache Studen von weißem und rothem Metall, und von verschiedenem Gewicht; einige Stude von bem weißen Metall, welches Silber ju fein fchien, maren fo groß unb schwer; daß mein College und ich fie kaum aufheben konnten. In ber linken Tafche maren zwei schwarze Pfeiler von unregelmäßiger Geffalt; wir konnten nicht ohne Schwierigfeit bie Spige berfelben erreichen, als wir auf ben Boben feiner Zafche ftanben. Giner berfelben war bebedt und schien gang aus einem Stude ju bestehen, boch an bem obern Enbe bes andern befand fich eine runde weiße Daffe, ungefahr zwei Mal so groß als unser Ropf. In jedem berfelben befand fich eine bedeutende Stahlmaffe, welche, uns ju zeigen, wir ihn verpflichteten, weil wir furch= teten, bag es gefahrliche Maschinen fein mochten. Er nahm fie aus ihren Raften, und fagte uns, in feinem eignen Lande hatte er bie Bewohnheit, fich mit bem einen ben Bart abzunehmen, und mit bem andern fein Effen zu schneiben. In zwei Tafchen fonnten wir nicht hinein; diese nannte er feine Uhr= Gulliver, I.

tafchen. Es waren zwei lange Schlige, in ben obern Theil feiner Mittelbelleibung gefchnitten, burch ben Drud feines Gurtels fest gufammengehalten. Mus ber rechten hing eine filberne Rette mit einer munderbaren Maschine am Ende. Wir ließen ibn bas herausziehen, was fich an bem anbern Enbe biefer Rette befand, und bas ichien eine Erdfugel ju fein, halb Gilber, halb von einem burchfichtigen Metalle; benn auf ber burchfichtigen Seite faben wir einige fenderbare runde Riquren, und glaubten baß wir fie berühren tonnten, bis wir fanden, baß unfere Finger burch jen? helle Cubftang guruckge= halten murben. Er hielt biefe Maschine an unser Dhr; sie machte ein bestandiges Gerausch, wie bas einer Baffermuble, und wir vermuthen, bag barin entweder ein unbefanntes Thier ift, ober ber Gott. ben er verehrt; wir find jedoch mehr zu ber lettern Meinung geneigt, benn er versicherte uns (wenn wir ihn recht verftanben, benn er brudte fich febr unvollkommen aus), daß er felten etwas thate, ohne bies Ding zu Rathe zu ziehen. Er nannte es fein Drafel, und fagte, es bezeichnete bie Beit zu jeder Sandlung feines Lebens \*). Mus ber linken Uhr-

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich beabsichtigte ber Verfaffer bie falsschen Ansüchten barzuthun, bie man aus ben Erzählungen ber Reisenben schöpft, indem er zeigte, wie wenig die Wahrheit misverstanden werden durfte, um die Falscheit augenscheinlich zu machen.

tasche zog er ein Ret, welches fast für einen Fischer groß genug gewesen ware, bas sich aber wie eine Borse öffnen und zuziehen ließ, und ihm auch als solche biente. Wir fanden darin mehrere starte Münzen von gelbem Metall, welche, wenn es wirkliches Gold ift, von ungeheuerem Werthe sein mussen.

Nachbem wir fo, Ew. Majestat Befehle gehor= chend, alle feine Tafchen genau burchfucht hatten, bemerkten wir um feinen Leib einen Gurtel, aus bem Kelle eines gewaltigen Thieres verfertigt, von welchem auf ber linken Seite ein Schwert von funf Mannslangen berabhing, und auf ber rechten ein Cad ober Beutel, ber in zwei Salften getheilt war, iche groß genug, brei von Em. Majestat Unterthanen ju faffen. In einer biefer Abtheilungen maren verschiedene Globen oder Rugeln, von einem fehr Schweren Metalle, und ungefahr fo groß, wie unfer Ropf; fie erforderten eine fraftige Sand, fie aufzuheben. Die andere Abtheilung enthielt eine Menge fchmar= ger Korner, welche aber weber fehr groß noch ichwer waren, benn wir konnten ungefahr funfzig in unferer Sand halten.

Dies ift ein genaues Inventarium beffen, mas wir an bem Korper bes Mann-Berges fanden, ber uns mit großer Artigkeit und mit ber gehörigen Ehrfurcht vor Em. Majeftat Befehl behandelte.

Unterzeichnet und besiegelt am vierten Tage bes

neununbachtzigsten Monats von Em. Majeftat glude licher Regierung,

Clefrin Frelock, Marsi Frelock.

Als bies Inventarium bem Raifer vorgelefen wurde, ließ er mich, jedoch in fehr hoflichen Mus: bruden auffordern, bie verschiedenen Begenftande auszuliefern. Buerft forberte er meinen Dolch, ben ich mit ber Scheibe aus bem Gurtel jog. Bugleich befahl er drei taufend Mann feiner auserlesenenen Truppen, (bie er bei fich hatte), mich in einiger Entfernung gu umgingeln, bie Pfeile fcuffertig auf ihre Bogen gelegt; boch ich bemerkte bies wohl, benn hatte meine Mugen nur auf Gr. Majeftat ge= richtet. Er wunschte bann, bag ich meinen Dolch gieben mochte, ber, obglich er von bem Geewaffer einige Rosiflecke bekommen hatte, außerordentlich blank mar. Ich that es, und sogleich brachen alle Truppen in ein Geschrei aus, halb Schrecken, halb Bewunderung; benn bie Conne ichien hell, und ber Wiederschein blendete ihre Mugen, als ich die Waffe in meiner Sand bin und berschwankte. Se. Majeftat, ein febr großberziger Furft \*), er=

<sup>\*)</sup> Wer sich nicht geneigt fühlt, diese Bewunderung zu theilen, sollte bedenken, daß ein Recht über moralische und geistige Bortrefflichkeit zu urtheilen, mit großer Abgeschmacktheit und Ungerechtigkeit von dem in Unspruch genommen wird, der mit einem Wesen von sechs Fuß Größe, Eigenschaften bewundert, die er bei einem andern geringschät, dessen Größe soll nicht übersteigt. D.



Tof.XI. S.37



Hunderte stürzten nieder, wie vom Donner getroffen



S 37.



-wie Lastträger in England ein Fass Bier tra-





Ver haiser kam eines Tages auf den Gedan und durch einige

schrak weniger, als ich erwarten konnte; er befahl mir bann ben Dolch wieder in die Scheibe zu fteden, und ihn, fo leife ich konnte, ungefahr feche Rug über bas Ende meiner Rette hinaus auf bie Erde au werfen. Das nachste, mas er forderte, mar eine ber hohlen eisernen Saulen, womit er meine La-Schenpiftolen meinte. Ich jog fie hervor und erflarte auf fein Berlangen, fo gut ich es fonnte, ben Gebrauch berfelben; und fie nur mit Pulver ladend, welches burch die Enge meiner Tasche von bem Geemaffer zufällig nicht naß geworden mar (ein Umftanb gegen ben alle fluge Seeleute fich zu schuten fuchen), warnte ich zunachft ben Raifer, nicht zu erschrecken, und ichof fie in die Luft ab. Das Staunen war hier noch viel großer, ale bei bem Unblide meines Doldes. Sunberte fturgten wie tobt nieber, und felbft ber Raifer konnte fich, obgleich er fteben blieb, einige Beit nicht erholen. Ich lieferte meine beiben Pistolen auf dieselbe Urt aus, wie meinen Dolch, und bann auch meine Tafche mit Pulver und Rugeln, wobei ich bat, bas erftere vom Keuer fern zu halten, weil es fich burch ben fleinsten Kunken entzunden, und bann ben kaiferlichen Dalaft in bie Luft forengen wurde. Eben fo lieferte ich meine Uhr aus, auf die ber Raifer febr neugierig war; er ließ fie von zwei ber ftarkften feiner Leibjager auf einer uber bie Schultern gelegten Stange forttragen, wie in England Die Lafttrager ein Fag Bier tragen.

Er flaunte über bas fortwahrenbe Geraufch, welches fie machte, und über die Bewegung bes Minuten= zeigers, bie er febr gut bemerten fonnte; benn bas Muge biefer Menfchen ift viel scharfer, als unferes. Er befragte feine Belehrten um ihre Unfichten über biefes Wert, und fie fielen mannichfach und weit von ber Wahrheit entfernt aus, wie ber Lefer vermuthen fann, auch ohne bag ich fie wieberhole; ich konnte fie aber in ber That nicht Alle verstehen. 3ch lieferte bann mein Silber= und Rupfergelb aus; meine Borfe mit neun großen und einigen fleineren Goldftuden; mein Keber und Rafirmeffer; meinen Ramm und meine filberne Schnupftabatebofe; mein Taschentuch und mein Tagebuch. Der Dolch, bie Vistolen und bas Dulverhorn murden auf Wa= gen in die koniglichen Magazine geschafft; boch bie übrigen Cachen erhielt ich zurud.

Ich hatte wie ich früher bemerkte, noch zwei geheime Taschen, die der Nachforschung entgingen; barin befand sich eine Brille (beren ich mich meiner schwachen Augen wegen bediene), ein Taschenfernrohr und einige andere kleine Bequemlichkeiten, die für den Raiser nicht von Wichtigkeit waren; ich hielt mich baher auch nicht durch die Ehre verpflichtet, sie zu entdecken, denn ich fürchtete, sie möchten verloren oder entwendet werden, wenn ich sie aus der Hand gabe.

## Drittes Rapitel.

Der Berfasser unterhalt ben Auser und beffen Abel beis berlei Geschlechts auf eine sehr ungewöhnliche Art. — Beschreibung ber Berftreuungen an bem hofe von Eilliput. — Dem Berfasser wird unter gewiffen Bebingungen seine Freiheit gewährt.

Meine Sanftmuth und meine gute Aufführung hatten ben Kaiser und seinen Hof und sogar die Armen und das Bolk so sehr bestochen, daß ich die Hossinung zu sessen, in kurzer Zeit meine Breiheit zu erlangen. Ich that alles Mögliche, diese günstige Stimmung zu befestigen. Die Eingebornen singen allmählig an, weniger furchtsam wegen irgend einer Gesahr von meiner Seite zu werden; ich legte mich zuweilen nieder, und ließ fünf oder sechs von ihnen auf meinem Kopse tanzen, und die Knaben und Mädchen spielten zuleht in meinem Hoar Versteden. Ich hatte gute Kortschritte gesmacht, ihre Sprache zu sprechen und zu verstehen.

Der Kaiser bekam eines Tages Luft, mich burch verschiedene Lustbarkeiten seines Bolkes zu unterhalten; bieses übertrifft darin alle anderen Nationen, bie ich kenne, sowohl burch Gewandtheit als burch Pracht. Mich unterhielt nichts fo fehr, als ber Seiltang, ber auf einem bunnen weißen Drathe voll= zogen wurde, welcher ungefahr zwei und einen hals . ben Fuß über bem Erdboben ausgespannt mar. Ich bitte, mit des Lefers Geduld um die Erlaubniß, mich hieruber etwas weitlaufiger auszusprechen. Diese -Berftreuung wird nur von benen geubt, welche Canbibaten zu bedeutenden Aemtern ober hohen Sof= itellen find. Sie werden von Jugend auf in biefer Runft unterrichtet, und find nicht immer von ebler Geburt und ausgezeichneter Erziehung. Wenn ein hoher Poften erledigt ift, entweder burch Tob ober Ungnabe, (mas haufig geschieht), ersuchen funf bis feche biefer Canbibaten ben Raifer burch eine Bittschrift, Gr. Majestat und ben hof burch einen Seiltang unterhalten zu burfen; und wer bann am hochsten fpringt, ohne ju fallen, befommt die Stelle. Oft erhalten fogar bie Minister Befehl, ihre Gefchicklichkeit zu zeigen, und ben Raifer zu überführen, baß fie ihre Kabiakeit auch nicht verloren haben. Flimnap, ber Schabmeifter, ift bafur beruhmt, baß er auf bem ftraffen Seile einen gangen Boll bober, als irgend ein anderer Großer bes Reiches eine Capriote macht. 3ch habe ihn ben Summerfet \*) mehr=

<sup>\*)</sup> Summerset ober Sommersprung heißt in ber Seils tangerkunft ein Sprung, bei welchem ber Tanger sich mahrend bes Sprunges in ber Luft rudwarts überschlägt, und bann wieber mit ben Fußen auf bas Seil tommt.

mals hinter einander auf einem holzernen Teller machen sehen, der auf einem Seile befestigt war, nicht dicker als ein gewöhnlicher Packbrath in England. Mein Freund Reldresal, der erste Secretair für Civilangelegenheiten, ist meiner Meinung nach, wenn ich nicht etwa parteiisch bin, der Zweite nach dem Schahmeister; die übrigen Großen stehen einanz der ziemlich gleich.

Diese Berstreuungen werden oft von Unglucksfallen begleitet, und man weiß sich davon viel zu
erzählen. Ich selbst sah zwei oder brei Candidaten
ein Glied brechen. Doch die Gefahr ist viel größer,
wenn die Minister selbst den Befehl erhalten, ihre Geschicklichkeit zu zeigen, denn in der Begier einanber auszustechen, strengen sie sich so sehr an, daß kaum Einer unter ihnen noch nie einen gefahrlichen Fall that; Mehrere von ihnen aber gar zwei oder brei. Mir wurde die Bersicherung gegeben, daß ungefahr ein oder zwei Jahr vor meiner Unkunft Flimnap unsehlbar das Genick gebrochen hatte, wenn nicht der Fall durch ein Kissen des Kaisers, welches zufällig am Boden lag, gemindert worden wäre.

Es giebt noch eine andere Berftreuung, welche nur in Gegenwart des Raisers, der Raiserin und des Premierministers bei besonderen Gelegenheiten vorgenommen wird.

Der Kaiser legt auf einen Tisch brei feine feine bene Faben, ungeführ seche Boll lang; ber eine M

blau, ber zweite roth, ber britte grun. Diese Ras ben find als Preise fur die Versonen bestimmt, benen ber Raifer ein Zeichen feiner besondern Gunft geben will. Die Ceremonie wird in Gr. Majestat Staatszimmer volkogen, wo bie Canbibaten fich ei= ner Prufung ber Geschicklichkeit unterwerfen muffen, bie von ber vorigen fehr verschieben ift, und feine Aehnlichkeit mit irgend einer andern hat, die ich in ber alten ober neuen Welt fab. Der Raifer halt einen Stock in ber Sand, beibe Enben mit bem Borizonte parallel; bie Candibaten treten einer nach bem andern heran, fpringen bald über ben Stock fort, Eriechen bald unter bemfelben burch, vorwarts und rudmarte, je nachdem er hoch ober niebrig gehalten wird. Buweilen halt ber Raifer bas eine Enbe bes Stabes und ber Premierminister bas andere, jumeis len halt ihn biefer auch allein. Wer babei bie meifte Bewandtheit zeigt, und bas Springen und Rriechen am lapgften aushalt, wird mit bem blauen Kaben belohnt (Taf. XIII. Fig. 20.); ben rothen bekommt der Rachste, und ben grunen ber Dritte, und alle tragen ihn zweimal um ben 5 Leib geschlungen; man sieht an biesem hofe wenige Große, die nicht mit einem folden farbigen gaben um ben Leib gefchmudt finb.

Die Pferbe ber Armee, so wie bie bes kaiser= lichen Marstalles hatte man, wie erwähnt, taglich an meinen Anblick gewöhnt; sie waren baber auch TafXIII. S42



Wer die meiste Geschicklichkeit zeigt wird mit dem blanen Bande belohnt



\_ und den Mutelfinger meiner rechten Hand an die Stirn, so wie den linken Daumen an die rechte Zehe zulegen.



nicht mehr scheu, sondern kamen bis bicht an meine Fuße heran. Die Reiter ließen sie über meine hand springen, die ich auf den Boden legte; einer von den kaiserlichen Jägern sprang sogar auf einen gewaltigen Renner über meinen Fuß, mit Schuh und allem; was in der That ein ungeheurer Sprung war.

3ch hatte bas Blud, ben Raifer einen Tag spater auf eine febr ungewohnliche Art zu unterbalten. 3ch bat ihn, bag er Befehl geben mochte, mir verschiebene Stabe zu bringen, von ber Dide eines gemobnlichen Stockes und ungefahr zwei Rug lang: Er. Majestat geboten hierauf ihrem Balds meifter, die nothigen Unordnungen beshalb zu trefs fen, und am nachften Morgen tamen feche Solze magen, jeber mit acht Pferben bespannt. 3ch nahm neun biefer Stabe und befestigte fie im Quabrat, zwei und einen halben Fuß groß, in bem Boben : bann nahm ich vier andere Stabe, und befestigte fie an jeder Ede vertical, ungefahr zwei gug über bem Boben; hierauf machte ich mein Schnupftuch uber ben neun in ben Boben gesteckten Staben fest, und spannte es auf auf allen Seiten an, bis es fo straff war, wie ein Trommelfell; die vier anderen Stabe, die ungefahr funf Boll hoher waren, als bas Taschentuch, dienten an allen Seiten als Barriere. Als ich mein Werk vollendet hatte, bat ich ben Raifer, eine Abtheilung feiner besten Reiterei, vier

und zwanzig Mann ftart, auf biefer Chene ererzieren au laffen. Gr. Majeftat ftimmten bem Borfchlage bei, und ich nahm die Reiter mit Pferd und Baffen in meine Sanbe, und bob fie, nebst ben gum Rommando nothigen Offizieren herauf. fie fich in Dronung aufgestellt hatten, theilten fie fich in zwei Saufen, vollzogen eine Menge Schein: gefechte, ichoffen mit ftumpfen Pfeilen, jogen ihre Schwerter, floben und verfolgten, griffen an und gogen fich gurud, furg, fie zeigten bie vorzüglichfte militarische Disciplin, die ich je in meinem Leben fah. Die Querftabe fchusten fie und ihre Pferbe vor ber Gefahr herunter zu fallen, und ber Raifer war fo entzuckt, bag er bie Unterhaltung mehrere Tage wiederholen, und fich einmal fogar felbst binaufheben ließ, um in eigner Person gu tomman: biren; mit großer Schwierigkeit überrebete er auch bie Raiserin, sich von mir in ihrem Tragfeffel bis bis bicht an ben Schauplag heben zu laffen, fo baß fie bie bequemfte Ueberficht ber Uebung hatte. Es war mein Glud, bag fich bei biefer Unterhals tung kein Unfall zutrug; nur ein Mal ichlug ein feuriges Pferd, welches einem ber Sauptleute gehorte, mit bem Sufe aus, und machte ein Loch in mein Schnupftuch. Dabei glitt es aus, und fturgte mit feinem Reiter, aber ich hob Beide fogleich auf, und bas Loch mit ber einen Sand bebedend, fette ich mit ber anbern bie Leute wieber nieber, wie ich sie heraufgehoben hatte. Das Pferb fiel sich bie linke Schulter aus, bem Reiter aber wiberfuhr nichts. Ich befferte mein Tuch aus, so gut es gehen wollte, aber ich traute seiner Festigskeit für eine so gefährliche Unternehmung nicht mehr.

Uls ich etwa zwei ober brei Tage, ehe ich in Freiheit geset murbe, ben Sof auf ahnliche Beise unterhielt, fam ein erpreffer Bote Gr. Majeftat anzuzeigen, bag einige feiner Unterthanen, welche fich bem Orte genabert, wo ich zuerft entbedt murbe, bort eine große schwarze Daffe am Boben liegen gefeben hatten, bie febr graflich geformt fei, und einen Rand habe, wie Gr. Majestat Schlafgemach; in ber Mitte erhebe es fich ungefahr in Mannshohe; es fei fein lebendiges Geschopf, wie fie erft gefurch= tet hatten, benn es lage ruhig auf bem Brafe, und aleichwohl maren Ginige von ihnen mehrmals rubb um baffelbe herumgegangen; indem fie Giner auf bes Undern Schultern geflettert maren, hatten fie ben Gipfel erreicht, ber flach und glatt fei, und inbem fie mit bem Suge barauf stampften hatten fie gefunden, daß es inwendig hohl fein muffe; fie vermutheten gehorfamft, es mochte etwas fein, bas bem Mann-Berge gehorte, und wenn es Sr. Majestat gefällig fei, fo wollten fie es unternehmen, es mit nur funf Pferden herbeiguschaffen. 3ch mußte fogleich, mas fie meinten, und mar herzlich froh uber

bie Nachricht. Es scheint, als fei ich, bas Ufer nach dem Schiffbruche zuerft betretend, fo verwirrt gewesen, bag mein Sut, ben ich mabrent bes Schwimmens mit einem Binbfaben um ben Ropf befestigt batte, mir herabfiel, noch ehe ich ben Ort erreichte, wo ich mich gum Schlafe nieberlegte. Wahrscheinlich mar ber Bindfaden burch irgend einen Bufall geriffen, ohne bag ich es bemerkte, und ich glaubte baber, ich hatte meinen but im Meere verloren. 3ch bat Gr. Kaiferl. Majeftat, mir ben Begenstand febalb als moglich bringen zu laffen, und beschrieb ihn Urt und Gebrauch beffelben. Um nachsten Tage langten die Fuhrleute damit an, aber ber but befand fich nicht in bem besten Bustande; fe hatten in ben Rand grei Locher gebohrt, und in biefe zwei Baten geftect; an ben Saten waren Tape befestigt, die an bem Geschirr ber Pferde anamacht wurden, und fo hatten fie meinen but wohl eine halbe englische Deile meit geschleppt; aber Da ber Boben in biefem Lande ungemein glatt und eben ift, schadete es ibm weniger, als fich hatte ermarten laffen.

Bwei Tage nach biefem Abenteuer gab ber Raifer dem Theile seiner Armee, welcher in der Hauptstadt und in der Rahe derselben in Garnison lag, den Befehl, sich bereit zu halten, denn er wollte sich auf ganz eigenthumliche Art unterhalten. Er befahl, daß ich mich wie ein Colos hinstellen



8.47. Taf.X11



\_das konnte jedoch einige der jüngern/Offiziere nich abhalten/, hinauf zu blicken/.

follte, bie Beine fo weit auseinander, als ich tonnte. Dierauf gebot er feinem Generale (einem alten erfahrenen Felbherrn, und einem großen Befchuter von mir) bie Truppen in Paradeordnung unter mir burchmarschiren zu laffen; bie Infanterie vierund= gwanzig, die Reiterei fechezehn Mann boch, mit flingenbem Spiel, fliegenden Sahnen, und blinkenben Waffen. Das Corps bestand que breitgusend Mann Infanterie und taufend Mann Ravallerie. Gr. Majestat befahl bei Todesstrafe, daß jeder Solbat mabrend bes Mariches ben ftrengften Unftand gegen mich beobachten follte; bas fonnte jedoch ei= nige ber jungeren Offiziere nicht abhalten, hinauf zu bliden, ale fie unter mir burch: ainaen (Taf. XIV. Fig. 22.); und, die Bahrheit zu gestehen, maren meine Beintleiber bamals in einem fo traurigen Buftanbe, bag fie einige Belegenheit zum Gelachter und zur Bermunderung boten.

Ich hatte so viele Denkschriften und Bittschreis ben um meine Freiheit eingereicht, daß Sr. Majes stat der Sache endlich Erwähnung thaten, zuerst im Cabinet und dann vor versammeltem Conseil; Nies mand sprach bagegen, ausgenommen Skyrosch Bolgolam, der mein Todseind war, ohne daß ich ihn auf irgend eine Weise gereizt hatte. Der Antrag wurde jedoch einstimmig gegen ihn durchgebracht, und von dem Laiser bestätigt. Dieser Minister war

ŧ.

Galbot, ober Abmiral bes Reiches, genoß feines Gebieters Bertrauen, und war in ben Geschaften mohl erfahren, boch von murrichem, verbrieflichem Bemuthe. Endlich murbe er gwar überrebet, feine Buftimmung zu geben, erlangte aber, bag bie Artitel und Bedingungen, unter benen ich frei werben follte, und die ich beschworen mußte, von ihm felbft ent= worfen wurden. Diese Artikel brachte mir Skyresch Bolgolam in eigener Perfon, befleibet von zwei Un= ter=Secretaren und mehreren Dersonen von Musteich= nung. Nachdem fie mir vorgelesen maren, forberte er mich auf, die Erfullung und Befolgung zu be= fcmoren; querft auf die Beife meines eigenen Lanbes, und bann auf die Urt, welche ihre Gefese porschreiben. Diese bestand barin, ber rechten Fuß in bie linte Sand ju nehmen, ben Mittelfinger ber rechten Sand an ben Schlaf zu legen, und ben Daumen an ben Bipfel bes rech: ten Dhres (Taf. XIII. Fig. 21.). Beil aber ber Lefer vielleicht neugierig ift, einen Begriff von bem Stol und ber Urt bes Musbruckes jenes Bolfes zu haben, so wie die Artitel fennen zu lernen, unter benen ich meine Freiheit erlangte, machte ich eine Ueberfetung bes gangen Inftrumentes, Wort für Wort, fo treu ich es tonnte, und biete biefe bier bem Publifum:

"Golbasto Momarem Evlame Gurdilo Schefin Mully Ully Gue, großmachtigster Kaiser von Lilliput,

bas Entzücken und das Schreden des Weltalls, bessen Staaten sich fünftausend blustrugs (ungefahr 12 Meilen im Umtreise) dis zu dem Ende der Erdetugel erstrecken; Monarch aller Monarchen, grösser als alle Sohne der Menschen; bessen Füße dem Mittelpunkte zustreben, und bessen Haupt sich zu der Sonne erhebt; auf dessen Wink die Fürsten der Erde ihre Kniee beugen; freundlich wie der Frühling, angenehm wie der Sommer, fruchtbar wie der Herbst, strenge wie der Winter; — Sr. Allererhabenste Maziestät schlagen dem Mann-Berge, welcher kürzlich in unseren himmlischen Besitzungen angelangt ist, die folgenden Bedingungen vor, die er durch einen seierlichen Sid zu erfüllen versprechen soll.

- 1) Der Mann : Berg foll Unfere Besitungen nicht ohne Unfere Erlaubnif, unter Unserem großen Insiegel ausgefertigt, verlaffen.
- 2) Er foll Unsere Sauptstadt nicht ohne Unseren ausbrucklichen Befehl betreten; zwei Stunden vorber sollen die Ginwohner gewarnt werben, in ihren Saufern ju bleiben.
- 3) Der ermante Mann = Berg foll feine Spaziergange auf Unfere Landstragen beschranten, und nicht über eine Wiese ober burch ein Kornfeld gehen, ober fich barauf niederlegen.
- 4) Wenn er die bezeichneten Landstraffen betritt, soll er sich im hochsten Grade in Acht nehmen, nicht auf einen Unferer vielgeliebten Unterthanen, ihre Gulliver, I.

Pferbe ober Fuhrwerke treten, und eben so wenig einen Unserer Unterthanen, ohne beren eigene Erlaubniß in seine Sande nehmen.

- 5) Wenn ein erpresser Bote ungewöhnliche Eile erfordert, soll ber Mann = Berg verpflichtet sein, den Boten und bessen Pferd einmal in jedem Monat seche Tagereisen weit zu tragen, und (wenn es ersforderlich ist) den erwähnten Boten auch wieder sicher in Unsere Kaiserliche Gegenwart zu bringen.
- 6) Er foll Unfer Berbundeter gegen unfere Feinde auf ter Insel Blefuscu sein, und sein Moglichstes thun, deren Flotte zu vernichten, die uns jest mit einem Angriffe bedroht\*).
- 7) Der ermante Mann Berg foll in seinen Mußestunden Unseren Arbeiteleuten beistehen, und ihnen helfen, große Steine zu der Mauer um Unseren ersten Park und zu anderen kaiserlichen Gesbauden aufzuheben.
- 8) Der erwähnte Mann-Berg soll in der Zeit von zwei Monden eine genaue Angabe von dem Umfange Unseres Reiches liefern, nach der Zahl seiner eigenen Schritte langs Unserer Kufte.

Drrerv.

<sup>\*)</sup> Bei seiner Beschreibung von Lilliput icheint er England gang besonders im Auge gehabt zu haben. Unster feiner Beschreibung von Blesuscu scheint er bas Bolk und ben Staat von Frankreich zu verstehen.

Enblich soll ber mehrgenannte Mann=Berg, unter bem feierlichen Gibe, alle die obigen Artikel zu erfüllen, täglich so viel Speisen und Getränke erhalten, als zum Unterhalte von 1724 Unserer Unterthanen erforderlich sind, freien Zutritt zu Unserer kaiserlichen Person haben und noch andere Zeichen Unserer Gunst empfangen.

Gegeben in Unserem Palaste zu Belfahorac, am zwelften Tage bes einundneunzigsten Monats Unserer Regierung."

Ich beschwur und unterzeichnete biese Artikel mit großer Freude und Zufriedenheit, obgleich einige berselben nicht so ehrenvoll waren, als ich hatte wünschen können; das rührte lediglich von der Bostheit Skyresch Bolgolam's, des Oberadmirals, her. Hierauf wurden mir die Fesseln augenblicklich abgenommen, und ich in völlige Freiheit geseht. Der Kaiser selbst, in eigener Person, erzeigte mir die Ehre, bei der ganzen Geremonie zugegen zu sein. Ich bewies meine Dankbarkeit dadurch, daß ich mich ihm zu Küßen warf, allein er gedot mir, aufzustehen, und nach mehrern freundlichen Ausdrücken, die ich hier nicht wiederhole, um dem Vorwurfe der Eitelseit zu entgehen, fügte er hinzu:

"Er hoffe, baß ich mich als ein nuglicher Diener beweisen, und alle die Gunftbezeigungen verbienen wurde, die er mir bereits ertheilt hatte, und in Zukunft zu ertheilen gebachte." Der Leser wird, gebeten zu bemerken, daß ber Raiser mir durch den letten Artikel meines Freis heitsvertrages eine solche Menge von Speisen und Getranken zusichert, als zum Unterhalte von 1724 Lilliputanern ersorberlich ware. Einige Zeit darauf fragte ich einen Freund bei Hofe, wie man gerade auf diese Zahl gekommen sei, und er erzählte mir, die Mathematiker Sr. Majestat hatten mit Hulfe eines Quadranten die Hohe meines Körpers ausgemessen; und da sie babei gefunden, daß sie sich zu dem ihrigen verhalte, wie zwölf zu eins, so hatten sie berechnet, daß mein Körper wenigsten 1724 ber ihrigen enthalten musse, und folglich auch so viel Nahrung bedürse, als zu dem Unterhalte einer gleichen Anzahl von ihnen ersorderlich sei.

Der Lefer mag hieraus auf ben Scharffinn bies fer Menschen, so wie auf bie verständige und genaue haushaltung eines so großen Kursten schließen.



4

## Viertes Rapitel.

Beschreibung von Milbenbo, ber hauptstadt von Lilliput, so wie von dem kaiserlichen Palaste. — Ein Gesprach über die Staatsangelegenheiten zwischen dem Berfasser und einem ersten Secretair. — Der Berfasser erbietet sich, bem Kaiser in seinen Kriegen zu dienen.

Die erfte Bitte, nachbem ich meine Freiheit em langt hatte, mar um bie Erlaubnif Denbo, bie Sauptstabt, feben zu burfen Eaf. XV. Ria. 23.), welche ber Raifer mir bereitwillig gemabrte, boch mit bem ausbrudlichen Bemerten, bag ich feinem ber Saufer ober ihren Bewohnern Schaben zufügen follte. Die Ginmohner murben burch eine Proclamation von meiner Absicht, die Stadt ju befehen, benachrichtigt. Die Mauer, welche fie umgiebt, ift zwei und einen halben Ruf hoch und eilf Boll breit, fo bag Pferd und Bagen bequem barauf umherfahren konnen; in 3wischenraumen von 10 Fuß fteben ftarte Thurme. Ich ging über bas große westliche Thor und bann febr behutsam und feitwarts burch bie beiden Sauptftragen, nur mit meiner turgen Jade bekleibet, aus gurcht burch bie Schofe meines Rockes bie Saufer zu beschäbigen.

Ich ging mit be größten Borficht, um nicht auf irgend einen Fußganger zu treten, ber gufallig auf ber Strafe geblieben mare (Taf. XV. Fig. 24.); obgleich die Befehle ftreng maren, daß alle Leute in ihren Saufern bleiben follten. Die Dachfenster und Gipfel ber Baufer waren fo mit Bufchauern bebedt, bag ich glaubt auf allen meinen Reisen feine volfreichere Stadt gefehen zu haben. Die Stadt ift ein regelmagiges Bierect und febe Seite ber Mauer funf-De beiben großen Strafen, hundert Kuß lang. welche die Stadt in einem Rreuze durchschneiden und fie in vier Biertel theilen, find funf guß breit. Die Gang und Alleen, die ich nicht betreten konnte, fondern die ich nur im Borbeigehen fab, find zwolf bis achtzehn Boll breit, die Stadt mag etwa 500,000 Seelen umfaffen; bie Saufer find von brei bis acht Stodwerk hoch; die Gewolbe und Markte wohl verfeben.

Der kaiserliche Palast steht in ber Mitte ber Stadt, wo die beiden Hautstraßen sich kreuzen. Er wird von einer zwei Fuß hohen Mauer umgeben und ist zwanzig Fuß von den Gebäuden entfernt. Ich hatte Er. Majestat Erlaubniß diese Mauer zu überschreiten und da der Zwischenraum zwischen dem selben und dem Palaste graß genug war, so konnte ich diesen bequem betrachten. Der außere Hof ist ein Quadrat von vierzig Fuß und umschließt zwet

ToTXV S.54.



-das ich Mildendo die Hauptstadt besetzen dürfte. Ich ging mit der grossten Vorsicht, aus nicht auf irgend einen Fussgänger zu treten!



Hirauf schritt uh ganz bequen/von einem Stuhle auf den andern über das Gebäude



andere Sofe; auf bem innerften befinden fich bie faiferlichen Gemacher, bie ich gern feben wollte, was ich aber außerst schwierig fand, benn bie gro-Ben Thuren, die von einem Dofe jum andern fuhrien, maren nur achtzehn Boll bod und fieben Boll weit. Die Gebaube ber andern Sofe waren wenigstens funf guß boch und ich tonnte fie nicht überklettern, ohne ben Dachern gewaltigen Schaben zuzufügen, obgleich bie Mauern aus Quaberfteinen febr ftart aufgeführt und wenigstens vier Rug bid waren. Der Raifer munichte ebenfalle fehr, bag ich bie Pracht feines Palaftes feben modite; bas konnte jeboch erft in brei Tagen geschehen, welche ich bamit gubrachte, mit meinem Tafchenmeffer in bem toniglichen Parte, ber ungefahr breihundert Rug von ber Stadt entfernt mar, einige ber ftartften Baume gu fallen. Bon biefen Baumen machte ich brei Schemel, ungefahr brei Rug boch und ftart genug um mich zu tragen. Nachbem bas Bolf zum zweiten Male gewarnt worben war, ging ich mit meinen beiben Schemeln in ber Sand abermals nach bem Dalafte. Als ich auf bem außeren Sofe mar, trat ich auf meinen Schemel und nahm ben anbern in bie Sand, biefen bob ich über bas Dach und feste ihn in bem Raume zwischen bem erften und zweis ten Sofe, ber acht Sug betrug, nieber. Sierauf fdritt ich gang bequem von einem Stuble auf ben andern über bas Gebaube (Ent. XV. Fig. 25.) und zog den ersten Schemel mit einem Hatenstocke nach. Auf diese Weise gelangte ich dis auf den innern Hof; hier legte ich mich auf die Seite, druckte mein Gesicht gegen die Fenster des dritten Stockwerkes, die absichtlich offen gelassen worden waren, und entbeckte die glanzendsten Gemacher, die man sich denken kann. Ich sah hier die Kaiserin und die jungen Prinzen in ihren verschiedenen Gemachern von den ersten Personen ihres Gefolges umgeben. Die Kaiserin hatte die Gnade, mir sehr freundlich zuzulächeln und reichte mir aus dem Fenster die Hand zum Kusse (Tas. XVI. Fig. 26.).

Aber ich barf bem Lefer Beschreibungen bieser Art nicht zu früh geben, weil ich sie für ein größeres Werk aufbewahre, welches beinahe bruckfertig , und eine allgemeine Beschreibung bieses Reiches von seiner ersten Begründung unter einer langen Reihe von Fürsten enthalten wird, so wie eine besondere Geschichte seiner Kriege und Politik, Gesetz, Wissenschaften und Religion; ihrer Pflanzen und Thiere; der besondern Sitten und Gebräuche und anderer merkwürdiger und nütlicher Dinge; meine Hauptabsicht ist jest nur, solche Ereignisse und Bezgebenheiten zu erzählen, die sich öffentlich oder mit mir selbst, während meines neunmonatlichen Ausentzhaltes in jenem Reiche zutrugen.

S. 56. Taf.XVI.



und reichte mir aus dem Fenster die Hand zum Kusse.



\_ in dem 54 to Capitel des Blundecral.



Eines Morgens, ungefahr vierzehn Tage, nachbem ich meine Freiheit erlangt hatte, tam Reldresal (ber erfte Secretair fur Privatangelegenheiten, wie man ihn nannte) nur von einem einzigen Diener begleitet nach meinem Saufe. Er ließ feinen Wagen in einiger Entfernung halten und bat mich, ihn eine Stunde Gebor-ju ichenten; Dies bewilligte ich febr gern, theils wegen feiner perfonlichen Gigen= fcaften und Berbienfte, als auch wegen ber verschies benen Dienfte, bie er mir mahrend meiner Bitten bei Sofe erwiesen hatte. Ich erbot mich niebergulegen, bamit er mein Dhr beffer erreichen tonnte; . er zog es aber vor, bag ich ihn mahrend bes Seiprache in bie Sand nahme. Er begann mit Gludwunfchen zu meiner Freiheit und fagte, bag er bas bei auf einiges Berbienft Unfpruch machen burfte, fugte aber hinzu, daß ich fie ohne die augenblickliche Lage ber Dinge bei Sofe vielleicht nicht fo schnell erhalten haben wurde. "Denn," fagte er, "fo blubend auch unfere Lage fur Fremde icheinen mag. leiben wir boch unter zwei machtigen Uebeln; einer heftigen Fattion im Innern und ber Gefahr einer machtigen feindlichen Invafion von Augen. Was bas Innere betrifft, fo muffen Gie wiffen, bag vor ungefahr fiebengig Monaten in biefem Reiche gwei Partheien fampften, unter bem Ramen ber Tramecksan und Slamecksan\*), von bem hohen und

<sup>\*)</sup> hohe und niebere Kirche ober Bhig und Anen,

niedrigen Saden ihrer Schube, burch welche fie fich unterscheiben. Es wird in ber That behauptet, bag bie hohen Saden zu unserer alten Conftitution febr aut paffen; wie bem aber auch fei, haben boch Gr. Majestat beschlossen, bei ber Bermultung ber Regierung und allen Memtern, welche von ber Krone ju vergeben find, nur die niedrigen Sacken anguwenden, wie Gie bies bemerkt haben werden; befonbers find Gr. Raiferl. Majeftat Sacken felbft wenig= ftens um einen Drurr niedriger, als bie von irgend einem Undern feines Sofes. Drurr ift ein Daak. ungefahr von bem vierzehnten Theile eines Bolles. Die Feindschaft zwischen biefen beiben Partheien fteigt fo boch, bag fie weber mit einander effen, noch trinken, noch fprechen wollen. Die Tramecksan ober Sochhaden überfteigen une an Bahl, aber bie Macht ist ganglich auf unserer Seite. Bir be= forgen, daß Gr. Raiferl. Sobeit, der Erbe der Rrone fich ben Sochhaden etwas zuneigt; wenigstens fonnen wir beutlich bemerken, bag einer feiner Abfabe hoher ift als ber andere, wodurch er beim Geben humpelt. Mitten unter biefen inneren 3mis

ba jeder zufällige Unterschied zwischen Menschen und Menschen in Personen und Berhaltniffen durch bieses Werk sehr verächtlich gemacht wird, zeigt sich auch der speculative Unterschied als gleich lächerlich, wenn der Eisser, mit dem sie aufgestellt und vertheibigt werden, ihre Wichtigkeit zu weit übersteigt.

stigkeiten werben wir burch eine Invasion von ber Infel Blefuscu bedroht, welches bas andere große Reich bes Universums ift, und beinahe fo groß und machtig, ale bas Gr. Majeftat. Denn mas wir von Ihnen horten, bag noch andere Ronigreiche und Staaten in ber Belt find, von fo großen Geschopfen und Menschen als Sie find bewohnt, wird von unfern Philosophen febr bezweifelt; fie glauben vielmehr, baß Sie vom Monde und einem andern Sterne berabfielen. weil es gewiß ift, daß hundert Sterbliche von Ihrer Große in kurger Zeit alle Früchte und alles Bieb in ben Besibungen Gr. Majestat vertilgen murben. Ueberbies ermannt unfere Geschichte von sechstausend Monden feiner andern gander als ber beiben großen Reiche Lilliput und Blefusen. Diefe beiben machtis gen Staaten haben, wie ich Ihnen fagen wollte, vor fecheundbreißig Monaten einen fehr hartnadigen Rrieg geführt. Er begann bei folgender Belegenheit: Es ift überall angenommen, daß man die Gier, wenn man fie ift, gewohnlich auf ber breiten Seite aufbricht; ale aber ber Grofvater Gr. gegenwartigen Majeftat, ba er noch Knabe mar, ein Gi effen wollte und es bentratten Gebrauche gemäß auf ber breiten Seite aufbrach, fchnitt er fich babei einen Kinger ab; ber Raifer fein Bater erließ bierauf ein Decret, wonach allen feinen Unterthanen bei ftrenger Strafe geboten wurde, ihre Gier nur an ber fpigen Seite aufzuschlagen. Das Bolt war über bles Gefet fo erbittert, bag, wie unfere Befchichtsichreiber ergahlen, beshalb feche Rebellionen entstanden, mobei ein Raifer fein Leben und ein anberer feine Krone verlor. Diefe burgerlichen Unruhen murben von ben herrschern von Blefuscu beständig genahrt und wenn bie Rebellen befiegt murben, fanden fie ftets in jenem Reiche eine Buflucht. Es wird behauptet, daß eilftausend Personen zu verschiedenen Beiten lieber ben Tob bulbeten, ale fich bem Befete unterwarfen, ihre Gier auf ber fpigen Seite aufgufchlagen. Biele hundert große Bande find über biele Controverse herausgekommen, aber bie Bucher ber Spigendner find langft verboten und bie gange Darthei fur unfahig erklart worden, irgend ein Umt zu bekleiben. Wahrend biefer Unruhen haben bie Rai= fer von Blefusca: haufig burch ihre Gefandten Borstellungen gemacht, indem sie uns anklagen, ein Schisma in ber Religion herbeizufuhren, indem wir gegen eine Grundlehre unfere großen Propheten Lustrog verftogen, welche in bem 45. Rapitel bes Blundecral (Taf. XVI. Fig. 27.), ihrem Alcoran, enthalten find. Dies ift jedoch nur eine zwanghafte Muslegung bes Tertes, benn ble Worte lauten : Alle Richtglaubigen schlagen ihre Gier an bem paf= fenden Ende auf; - welches aber bas paffende Ende ift, icheint meiner geringen Meinung nach, Jebermanne Bewiffen überlaffen zu fein, ober wenigstens hangt die Bestimmung von bem oberften Beamten ab. Die verbannten Spigendner haben nun aber an bem hofe bes Raifere von Blefuscu fo viel Gin-. fluß gefunden und fo viele heimliche Unterftugung und Ermuthigung von ihrer Parthei hier im Lande, baß zwischen ben beiben Reichen fecheunbbreifig Monat lang mit wechselnbem Glude ein blutiger Rrieg geführt murbe; mahrend biefer Beit haben wir vierzig Sauptschiffe und eine viel größere Anzahl fleinerer Sahrzeuge verloren, fo wie breißigtaufend uns ferer besten Seeleute und Solbaten. Der Schabe bes Keindes wird noch etwas großer als ber unfrige berechnet, er bat aber jest eine große Flotte ausgeruftet und bereitet eben eine gandung vor. Gr. Raiferl. Majeftat, welche großes Bertrauen in Ihre Tapferkeit und Starte fegen, haben mir befohlen, Ihnen biefen Stand ber Dinge vorzulegen.

Ich bat ben Secretair, bem Kaiser bie Bersicherung meiner Demuth barzubringen und ihn wissen zu lassen, daß ich glaubte, es wurde für mich, einen Fremben, nicht passen, mich in den Streit ber Partheien einzulassen, ich sei aber auf Gefahr meines Lebens bereit, seine Person und seinen Staat gegen jeden Angriff zu vertheibigen\*).

<sup>\*)</sup> Done auf ben Gegenstand bes Streites zu achten, erklarte Gulliver sich bereit, ben Raiser gegen jeben



## Fünftes Rapitel.

Der Berfaffer verhindert durch eine außerordentliche Eift eine Invasion. — Es wird ihm ein hoher Ehrentitel verliehen. — Es treffen Gesandte von dem Kaifer von Blefuscu ein und bitten um Frieden. — Die kaiserlichen Gemächer gerathen in Brand; ber Berfaffer trägt bazu bei, ben übrigen Theil bes Palastes zu retten. —

Das Kaiserthum Blefuscu ist eine Insel, nordwestlich von Lilliput gelegen, von welchem es nur
burch einen Kanal von vierhundert Klaster Breite
getrennt wird. Ich hatte es noch nicht gesehen, und
bei der Nachricht einer beabsichtigten Landung vermied ich es, mich auf jener Seite der Kuste zu
zu zeigen, aus Furcht von irgend einem der Schiffe
des Feindes, der von mir noch nichts wußte, bemerkt zu werden; denn jeder Verkehr zwischen den
beiden Reichen war während des Krieges bei Todesstrafe untersagt, und von unserm Kaiser eine Abgabe

Angriff zu vertheibigen, weil er wußte, baß kein hetricher bas Recht hat, zur Berbreitung ber Bahrheit einen feinblichen Ginfall in bie Staaten eines Andern zu machen.

auf jebes Schiff gelegt worben. Ich theilte bem Raifer einen Plan mit, die gange Flotte bes Keinbes zu erobern, welche, wie uns unfere Spione verficherten, in bem Safen vor Unter lag, bereit, bei bem erften gunftigen Winde unter Segel gu geben. Ich jog die erfahrenbsten Seeleute über bie Tiefe bes Ranals ju Rathe, ben fie oft mit bem Sentblei ergrundet batten, und fie fagten mir, in ber Mitte fei gur Beit ber Fluth die Tiefe fiebengig Glungluffs, ungefahr feche Suß nach europaifdem Maaß; ber übrige Theil aber fei hochstens funfzig Glumgluffs tief. Ich ging nach ber norboftlichen Rufte, Blefuscu gegenüber; hier legte ich mich guf einem Sugel nieber, nahm mein fleines Kernalas beraus und beobachtete bie feinbliche Rlotte vor Unfer. Gie bestand aus ungefahr funfzig Rriege: fchiffen und einer gangen Menge von Transportfchiffen , bann fehrte ich nach meinem Saufe gurud und gab Befehle (bagu hatte ich eine Bollmacht). eine große Menge ber bickften Taue und eifernen Stangen zu erhalten. Die Taue maren ungefahr fo ftart wie ein Padbrath und bie eifernen Stangen von der Lange und Dide einer Stricknabel. 3ch verbreifitchte bie Taue um fie ftarter ju machen, und in berfelben Absicht bog ich brei berfelben zus fammen und am Ende zu einen Saken. Nachbem ich so funfzig Saken an eben so vielen Tauen bebefestigt hatte, kehrte ich an die Nordostkufte zurud.

**>** 

warf meinen Rod, meine Schuh und Strumpfe ab und ging mit einer lebernen Jacke bekleidet eine halbe Stunde vor Eintritt ber Rluth in bas Meer. - 3ch wadete vorwärts fo schnell ich konnte und ichamm in ber Mitte ungefahr funfzig Schritt bie ich wieder Grund fühlte. Ich langte in weniger als einer halben Stunde bei ber Klotte an. Die Keinbe waren fo erfchrect burch meinen Unblid, bag fie aus ben Schiffen fprangen und an bas Ufer fcwammen (Zaf. XVII. Fig. 28.), wo nicht weniger ale breißig Taufend versammelt waren. 3ch jog hierauf mein Tauwert hervor, befestigte einen Saten in bem Schnabelring eines jeden Schiffes und knupfte bann alle Enden gusammen. Bahrend ich fo beschäftigt war, ichoffen die Feinde mehrere Taufend Pfeile auf mich ab, von benen viele in meinen Sanden und meinem Gefichte fteden blieben; außer bem Schmerze, ben bies mir verurfachte, ftorte es auch meine Arbeit fehr. Meine großte Beforgniß waren meine Mugen, die ich gewiß verloren hatte, mare ich nicht auf ein Muskunftemittel gefallen. Unter andern Rleinigkeiten bewahrte ich in einer geheimen Tafche, bie ich, wie erwähnt, ben Nachforschungen ber taiferlichen Beamten zu entziehen mußte, eine Brille. Diese nahm ich heraus und befestigte fie nat ich vermochte, auf meiner Rafe; fo bewaffnet fuhr ich fuhn in meiner Arbeit fort, ben feindlichen



Als die Veinde mid erblickten naven sie so erschroden, dass sie aus ihren Schiffen sprangen, und an das VIer schwammen.



The Eurorg war sehr produtvell, der Grösse ihres Ge, bieters und der Wichtigkeit ihres Auftragesangemossen.



Pfeilen trogend, von denen viele meine Brille trafen, ohne weiteren Schaden zu thun, als daß sie die Brille etwas verschoben. Ich hatte jett alle haken befestigt, und begann zu ziehen, aber kein Schiff wollte sich von der Stelle bewegen, denn alle hinz gen zu fest an ihren Ankern; der kuhnste Theil meisner Unternehmungen blied also nach übrig. Ich ließ beshalb das Tau schwimmen und schnitt entschlossen mit meinem Taschenmesser die Ankertaue durch, wobei ich an zweihundert Schusse in mein Gesicht und meine Hande bekam; hierauf ergriff ich den Knoten der Taue, an denen meine Haken befestigt waren und zog mit großer Leichtigkeit sunfzig von den größten Schiffen des Feindes mir nach.

Die Blefuscubianer, die nicht die geringste Idee von meiner Absicht hatten, waren anfangs von Staunen ergriffen; sie sahen mich die Ankertaue durchtschneiben, und glaubten, meine Absicht sei nur, die Schiffe regellos gegen einander treiben zu lassen, als sie aber sahen, daß die ganze Flotte sich in Ordnung fortbewegte und daß ich sie mir nachzog, brachen sie in ein solches Geschrei des Kummers und der Angst aus, daß es zu begreisen und zu besichten unmöglich ist. Als ich außer Gesahr war, machte ich einen Augenblick Halt, um die Pfeile herauszuziehen, die noch in meinem Gesicht und meinen Handen staken; ich rieb diese dann mit dem Dele ein, das mir bei meiner Ankunft in Limpus, Gulliver, I.

wie ich ermahnte, so gute Dienste leistete. Sierauf nahm ich meine Brille ab, wartete ungefahr noch eine Stunde, bis die Fluth gefallen war, watete bann mit meiner Last burch die Mitte bes Kana= les und gelangte wohlbehalten in bem kaiserlichen Hafen von Lilliput an.

Der Kaiser und sein ganzer Hof standen an der Kuste, und erwarteten den Ausgang dieses großen Abenteuers. Sie sahen die Schiffe sich in einem Halbmonde vorwarts bewegen, konnten mich aber nicht erkennen, da ich bis an den Hals im Wasser lag. Als ich bis an die Mitte des Kanaeles kam, erschraken sie noch mehr, weil ich schwimmend noch tieser in das Wasser sank. Der Kaiser glaubte, ich sei ertrunken, und die Flotte nache in feindlicher Absicht; aber er wurde bald von seiner Furcht erlöst, denn da der Kanal bei sedem Schritte stacher wurde, konnte ich bald gehört werden, und das Ende des Taues in die Hohe haltend, an dem ich die Flotte besestigt hatte, schrie ich laut: "Lange lebe der mächtige Kaiser von Lilliput!"

Diefer große Surft empfing mich beim Landen mit aller moglichen Artige teit (Iaf. XVIII. Fig. 29.) und ernannte mich auf der Stelle zum Nardac, welches der bochfte Chrentitel unter ihnen ift.

Gr. Majeftat wunschten, baß ich eine anbere Glegenheit ergreifen mochte, alle übrigen Schiffe bes

Ľ.

S 66 Taf.XI711.



Vieser grosse Fürst empfing mich am Lande mit der hödisten Artigkat.



Reindes in feine Safen zu bringen. Go unermes: lich ift ber Chrgeis ber Fürsten, bag er an nichts Beringeres zu benten ichien, ale bas gange Raiferthum Blefuscu in eine Proving ju vermandeln, und es durch einen Bicetonig ju regiren, alle erilirten Breitner ju vernichten, und jenes Bolf ju gwingen, die Gier an ber fpiben Seite aufzuschlagen, moburch er ber einzige Monarch ber gangen Welt ge= worden ware. Ich suchte aber ihm diese Absicht auszureben, indem ich viele Argumente, sowohl aus ber Politie, als aus ber Gerechtigkeit, jog; und ich ertlarte offen, bag ich nie ein Bertzeug fein murbe, ein freies und braves Bolt in Stlaverei zu brin: gen. Als die Sache im Confeil besprochen wurbe, trat ber weiseste Theil bes Ministeriums meiner Meinung bei.

Diese offene und kunne Erklarung war ben Planen und ber Politik Gr. Kaiserlichen Majestat so sehr entgegen, baß ich bafür nie Verzeihung erhielt. Er erwähnte bies auf eine sihr arglistige Art im Conseil, wo, wie man mir sagte, einige ber Rlügsten, wenigstens burch ihr Stillschweigen, meiner Meinung zu sein schienen, Andere aber, welche meine geheimen Feinde waren, konnten einige Scitenbemerkungen über mich nicht unterdrücken. Von dieser Zeit begann eine Intrigue zwischen Sr. Majestat und einigen Ministern, die ihre Bosheit gegen nich richteten; sie brach nach weniger ale

zwei Monaten aus, und hatte beinahe mit meiner ganzlichen Bernichtung geendigt. Bon fo geringem Gewichte sind die großten Dienste, die man Fürsten leistet, wenn sie mit einer Beigerung, ihre Leidensschaften zu befriedigen, in die Wagschale geworfen werden.

Ungefahr brei Wochen nach biefer That langte von Blefuscu eine feierliche Gefandtichaft mit des muthigen Kriedensvorschlagen an; ber Kriede murbe auch balb geschloffen, und zwar unter Bedingungen, bie für unsern Raiser fehr vortheilhaft maren, mit benen ich aber ben Lefer hier nicht belaftigen will. Es famen feche Befandte, mit einem Befolge von un= gefahr 500 Perfonen: ihr Gingug mar pracht= voll, ber Große ihres Gebieters und ber Wichtigkeit ihres Auftrages angemeffen. (Zaf. XVIIL Rig. 30.). Uls ihr Bertrag abgeschloffen mar, wobei ich ihnen durch ben Ginfluß, ben ich jest bei Sofe hatte oder boch zu haben ichien, mch: rere gute Dienfte leiftete, murben die Ercellengen auf Privatmegen bavon unterrichtet, wie fehr ich ihr Freund gewefen fei, und fie machten mir in aller Form einen Befuch. Gie begannen mit vielen Lobfpruchen über meine Tapferkeit und Grofmuth, Labeten mich in bem Mamen bes Raifers, ihres Bebieters, ju einem Besuch in fein Reich ein, und wunschten, bag ich ihnen einige Beweife ber munberbaren Rraft geben mochte, uon ber fie fo

i

viel gehort hatten. Ich war ihnen barin gern gefällig, will aber ben Lefer mit ben naheren Umftanben nicht beläftigen.

Als ich die Ercellengen einige Beit unterhalten hatte, bat ich sie zu ihrer großen Bufriedenheit und Ueberraschung, daß fie ben Raifer, ihren Gebieter, beffen Tugenden die ganze Welt mit fo gerichter Bewunderung erfullten, meiner Erfurcht verfichern mochten, und fagte, bag ich Gr. Kaiferl. Perfon meine Aufwartnng jn machen gebachte, che ich in mein Baterland zurückfehrte. Sobald ich das nachste Mal die Ehre hatte, unfern Raifern zu feben, bat ich um feine Erlaubniß, ben Monarchen von Blefuscu besuchen zu durfen, mas er, wie ich beutlich bemerfen tonnte, febr talt that; ben Grund bavon fonnte ich nicht errathen, bis ich burch bas Beflufter einer gewiffen Perfon borte, bag Flimnap und Bolgolam meine Schritte fur die fremden Gefandten ale einen Beweis ber Untreue bargeftellt hatten. Mein Berg mar bavon aber ganglich frei, und hier begann ich jum erften Male einen unvoll= tommenen Begriff von Sofen und Ministern ju bekommen

Es muß bemerkt werben, daß diese Gesandten burch einen Dollmetscher mit mir sprachen, benn die Sprachen beider Lander weichen so fehr von einanber ab, wie nur irgend zwei in Europa, und jede Nation ist siols auf das Alter, die Schönheit und

Rraft ihrer eigenen Sprache, und verachtet bie bes Rachbars; unfer Kaifer aber, ber burch bie Degs nahme ihrer Flotte im Bortheil fant, gwang fie, ihre Creditivbriefe in Lilliputanischer Sprache abgu= geben und auch ihre Rebe barin ju halten. Es muß geftanben werben, bag burch ben haufigen Berfehr bes Sandels zwischen beiben Reichen, burch bie fortwahrende Aufnahme ber Verbannten, melche unter ihnen gegenseitig ift, und burch ben Bebrauch in jedem Reiche, die Sohne bes Abels und des reis chen Burgerftandes nach bem andern zu fenden, um fich abzufchleifen, indem fie die Belt feben und Menschen und Sitten fennen lernen, nur wenige Perfonen von Auszeichnung ober Raufleute, ober Seeleute gefunden werben, die nicht beibe Sprachen zugleich fprechen. Ich bemertte bies einige Bochen fpater, als ich bem Kaifer von Blefuscu meine Ehrfurcht bezeigte, mas unter großen Ungludefallen, burch bie Booheit meiner Feinde herbeigezogen, ein fehr glude liches Ereigniß fur mich mar, wie ich bies an ber gehorigen Stelle ergahlen werbe.

£

Der Lefer moge sich erinnern, bag bei Unterzeichnung der Artikel, unter benen ich meine Freisheit erkingte, einige waren, die mir miffielen, da sie zu knechtisch waren; mich konnte baher auch nur die außerste Nothwendigkeit bewegen, mich ihnen zu unterwerfen. Seht war ich aber ein Nardac (von bem holysten Range) in jenem Reiche und

folche Geschäfte lagen baber unter meiner Burb ; ber Raifer (id) muß ihm die Gerechtigfeit mi= berfahren laffen,) ermahnte biefer Pflichten nie gegen mich. Nicht lange barauf hatte ich Gelegenbeit, bem Raifer, wenigstens wie ich bamale glaubte, einen fehr wichtigen Dienst zu erzeigen. 3ch murbe um Mitternacht burch bas Befdrei mehrerer hundert Personen vor meiner Thur erme.tt; baburch aus bem Schlafe aufgeweckt, gerieth ich in Furcht; ich borte bas Wort Burglum biftanbig wiederholen. Mehrere von ben Soflingen bes Raifers, bie fich burch bie Menge brangten, baten mich, augenblicklich nach bem Palafte ju fommen, wo burch bie Corglofigkeit einer Cbelbame, bie uber bem Lefen einis Romans einschlief, die faiferlichen Gemacher in Brand gerathen maren. 3dy mar im Augenblit auf; es murben Befehle gegeben, vor mir ben Beg gu raumen, und ba es überdies eine mondhelle Racht mar, gelangte ich zu bem Palafte, ohne auf einen Menschen zu treten. Man hatte bereits Leitern an bie Mauern ber faiferlichen Gemacher gelegt; Alle trugen Feuereimer, aber bas Waffer befand fich in einiger Entfernung. Diefe Feuereimer maren unge= fahr fo groß wie ein Fingerhut, und die armen Den- 3 je versahen mich bamit so schnell als fie konnten ; abie Flamme mar fo heftig, bag es nicht viel

n. Ich hatte fie leicht mit meinem Rode ause bruden konnen, aber ich hatte ihn leiber in ber

gurudgelaffen, und mar nur mit meiner lebernen Sade bekleidet. Der Fall Schien gang verzweifelt, und ber prachtige Pallaft mare ohne 2meifel gang nieberges brannt, wenn ich nicht mit meiner Beiftesgegenwart, bie mir fonft felten eigenthumlich ift, auf ein Musfunftemittel gefallen mare. Ich hatte ben Ubenb juvor eine Menge von einem toftlichen Bein getrunten, ber Glimigrim heißt (die Blefuscudianer nennen ibn Flunec, ber unfrige wird aber fur eine beffere Sorte gehalten) und fehr urineintreibend ift. Durch ben gludlichsten Bufall von ber Welt hatte ich mich beffen noch nicht entledigt. Die Sige, in bie ich gerathen mar, indem ich ber Flamme nahe fam und fie ju lofchen trachtete, machte, bag ber Wein an: fing, auf ben Urin ju mirten; ich vergog biefen in fo reicher Menge und richtete ibn fo geschickt auf die gefahrlichften Stelten (Taf. XIX. Sig. 31.), daß in brei Minuten bas Feuer gang geloscht und ber Reft bes herrli= chen Gebaubes, beffen Mufführung mehrere Den= fchenalter gedauert hatte, vor der Bernichtung bemabrt war.

Der Tag war jest angebrochen, und ich kehrte nach meinem Hause zuruck, ohne auf den Kaiser zu warten und ihm Glück zu wünschen; dennleich ich einen wichtigen Dienst geleistet hatte, kolich doch nicht wissen, wie Gr. Majestat die Unnd Betse aufnahmen würde, in der ich ihn leistete;



ich vergoss diesen in so reicher Menge und rich lete ihn so geschickt auf die gefährlichsten Stellen;\_\_



nn durch die Grundzesetze des Reiches ist es Termann, wer es auch sei, bei Todesstrase verboten, nerhalb des Palastbezirkes sein Wasser abzuschlasn. Ich wurde jedoch etwas getrostet durch die otschaft Sr. Mäjestät, daß sie dem Oberrichter efehle geben wollten, meine Begnadigung in aller orm auszusertigen; ich konnte sie jedoch nicht erngen, und heimlich sagte man mir, die Kaiserin ibe sich mit dem größten Abscheu über das, was r gethan, in die entferntesten Theil des Schlosses rückgezogen und versichert, daß dieses Gebäude e zu ihrem Gebrauch wieder hergestellt werden Ite. In Gegenwart ihrer Vertrautesten konnte sich, wie man mir ferner sagte, nicht enthalz, mir Rache zu schwirch.

## Sechstes Kapitel.

Bon ben Ginwohnern von Lilliput; von ihrer Gelehrfams feit, ihren Befegen und Gebrauchen. - Ihre Rins berergiebung. - Des Berfaffere Lebensmeife in biefem ganbe. Geine Bertheibigung einer vornehmen Dame. bgleich ich beabsichtige, bie Beschreibung biefes Rei ches in einer befondern Abhandlung zu geben, mochte ich boch auch zugleich bem neugierigen Lefer eine allgemeine Idee davon beibringen. Go wie bie gemobne liche Große ber Eingebornen etwas unter feche Boll-ift, fteben auch Thiere, Pflangen und Baume in bem richtigen Berhaltnig. (Taf. XX. Rig. 32.) Die starkften Pferbe und Deblen jum Beispiel find zwischen vier und funf Boll boch. Schaafe ein und einen halben Boll, einis ge mehr einige weniger; ihre Banfe find ungefahr fo groß, wie ein Sperling, und fo die verschiebenen Abstufungen bis ju ben fleinsten, die fur meine Augen fast unfichtbar maren; bie Ratur bat aber bie Mugen ber Lilliputaner fur alle Begenftanbe geeignet gemacht, bie fich ihren Bliden zeigen; fie feben febr fcharf, boch nicht febr weit. Um 3. B. bie Scharfe ihres Amges fur nahe Begenftanbe gu beweisen, fab ich mit großem Bergnugen, wie ein Roch eine Lerche rupfte, die nicht fo groß war, wie eine

Taf.XX



So wie die gewöhnliche Grösse der Eingebornen etwas unter sechs Zoll ist, stehen auch Thiere.

5.75.



und wie ein junges Mädchen einen unsichtbaren Faden durch eine unsiehtbare Nähnadel zog.





:



Sie begraben ihre Todten mit den Köplen gerade nach unten.



Dass ordurch den Grossvater des jetzt regierenden Kaisers eingeführt wurde

. . .

gewöhnliche Fliege, und wie ein junges Mabe cheneinen unfichtbaren Faben durch eine unfichtbaren Faben durch eine unfichtbare Rahnabel zog. (Taf.XX. Fig. 33.)

— Ihre größten Baume sind ungefahr sieben Fuß hoch, ich meine namlich einige von benen in dem großen kaiserlichen Parke, beren Gipfel ich nur erreichen konnte, wenn ich mich auf die Zehen stellte und die Hand ausstreckte. Die andern Begetabilien stehen in demselben Berhaltnisse, boch dies überlasse ich der Einbildungskraft des Lefers.

Ich sage jest nur wenig von ihrer Gelehrsamkeit, welche seit vielen Menschenaltern in allen Zweigen unter ihnen geblüht hat. Ihre Art zu schreiben aber ist besonders merkwürdig; sie schreiben weder von der Linken zur Nechten wie die Europäer, noch von der Rechten zur Linken wie die Araber, noch von Oben nach Unten wie die Chinesen, sondern quer von einer Ecke zur andern wie dei und viele Damen.

Sie begraben ihre Tobten mit ben Ropfen gerade nach Unten (Taf. XXI. Fig. 34.),
weil sie den Glauben hegen, daß in elftausend Monaten
Alle wieder auferstehen; nach dieser Zeit wird die Erbe—
bie sie sich flach vorstellen — umgekehrt werden, das Unterste zu Oberst, und so werden die Todten bei der Wiederauferstehung sich gleich wieder auf den Füsen befinden.
Die Gelehrten unter ihnen gestehen die Lacherlichkeit
dieser Doctrin ein, aber der Gebrauch währt aus
Gefälligkeit gegen das gemeine Bolt noch fort.

Einige Befete und Bebrauche in biefem ganbe

find febr mertwurdig, und wenn fie benen meines eignen theuren Baterlandes nicht ju fehr miberfp:d= chen, fo murbe ich versucht fein, etwas ju ihrer Rechefertigung ju fagen. Es ift nur ju munichen, daß fie auch eben fo gut ausgeübt murben. erfte was ich ermahnen will, betrifft bie Unklager. Alle Berbrechen gegen ben Staat werben bier mit ber außerften Strenge bestraft, wenn aber ber Un= geklagte bei ber Untersuchung feine Unschuld barthut, so wird ber Unklager augenblicklich einem schmach= vollen Tobe überliefert, und von feinen Gutern ober Landern der Ungeklagte vierfach fur ben Berluft feiner Beit entschabigt, fur die Gefahr, die er ausstand, fur bie Barte bes Gefangniffes und fur alle bie Roften, die er bei feiner Bertheidigung aufgewendet hat; ift aber bas Bermogen bagu nicht hinreichend, so leiftet die Rrone die Schadloshaltung. Der Raifer verleiht ihm auch einen offentlichen Beweis fei= ner Sunft, und feine Unschuld wird burch die gange Stadt proclamirt.

Betrug wird als ein größeres Verbrechen betrachtet, wie Diebstahl, und wird beshalb selten anzbers, als mit bem Tobe bestraft; benn sie sagen, baß Sorgfalt und Ausmerksamkeit bei gewöhnlichem Verstande bas Sut eines Menschen gegen Diebe bewahren kann, daß aber Rechtschaffenheit keine Vertheidigung gegen überlegene List hat; und ba es nothwindig ist, daß beständiger Verkehr durch Kauf

und Berkauf und burch Ertheilung von Credit Statt findet, ift ber Rechtschaffene ftets betrogen, und ber Schelm hat ben Bortheil, wo ber Betrug burch bas Gefet nicht ftreng geahndet wird. Ich erinnere mich, ale ich einft bei bem Raifer fur einen Berbrecher redete, ber feinem herrn eine große Summe Belbes geftohlen hatte, indem er es auf Befehl fei= nes herrn empfing und bann mit bemfelben bavon lief, und zufallig zur Entschuldigung fagte, bag er ja nur bas Bertrauen bintergangen hatte, ber Rai= fer es fur abicheulich hielt, bag ich bas als Berthei= bigung anführte, mas eben das Berbrechen veraro-Berte. Ich hatte barauf in ber That wenig au ermidern, als die gewohnliche Untwort, dag verschiebene Nationen verschiedene Gebrauche haben, benn ich geftebe, bag ich berglich beschamt mar.

Obgleich wir gewöhnlich Belohnung und Strafe bie beiden Angeln nennen, auf benen jede Regierung sich breht, konnte ich boch nie bemerken, daß biese Marime von irgend einer Nation, die Lilliputanische ausgenommen, in Aussuhrung gebracht wurde. Ber hier hinlangliche Beweise barbringen kann, daß ex die Gesetz seines Landes breiundsiebenzig Monate genau beobachtete, hat einen Anspruch auf gewisse Privilegien, je nach seinem Stande und seiner Stellung im Leben, so wie auf eine verhältnismäßige Gelbsumme aus einem Fond, der zu diesem 3wecke begründet ist. Er erwirbt zugleich den Titel Snil-

pall oder der Gesetmäßige, welcher seinem Namen beigefügt wird, aber nicht auf seine Nachkommen übergeht. Man hielt es für einen großen Mangel an Politik bei uns, daß die Gesetze nur durch Strofen aufrecht erhalten werden, ohne irgend einen Anspruch auf Belohnung. Deshalb wird das Bild der Gerechtigkeit in ihren Gerichtshöfen mit sechs Augen dargestellt, zwei vorn, zwei hinten und eins auf jeder Seite, um die Umsicht anzudeuten; mit einem offenen Geldbeutel in der rechten Hand, und einem Schwert in der Scheide an der linken Seite, um zu zeigen, daß sie mehr geneigt ist, zu belohnen als zu bestrafen.

Bei der Wahl von Personen zu allen Temtern sehen sie mehr auf Poralität als auf große Fähigkeiten; denn da die Regierung für die Menschen nothwendig ist, glauben sie, daß der gewöhnlie
che Verstand der Menschen zu einer oder der andern
Lage derselben hinreicht, und daß die Vorsehung nicht die Absie, hat, die öffentliche Leitung
der Angelegenheiten zu Mosterien zu machen, welche
nur von wenig Personen von erhabenem Geiste,
wie deren kaum drei in einem Jahrhundert gebor
ren werden, begriffen werden können, sondern sie
nehmen an, daß Wahrheit, Gerechtigkeit, Mäßigkeit
und dergleichen Eigenschaften in Jedermanns Gewalt liegen; daß die Ausübung dieser Tugenden,
unterstützt durch Erfahrung und gute Absücht, Se-

bermann zum Dienste bes Landes fähig machen, ausgenonimen wo ein Studiencursus erforderlich ist. Sie glauben aber, daß Mangel moralischer Tugenzben so wenig durch Geistesfähigkeiten ersett wird, daß Aemter nie in so gefährliche Hände als in die unmoralischer Menschen zu geben sind, und daß wernigstens die Unwissenbeit, welche Irrthumer bei redelicher Absicht begeht, nie von so verderblichen Folzgen für das öffentliche Wohl sind, als das Betraz gen eines Menschen, dessen Wenschen, besten Neigungen ihn verwerfzlich machen, und der große Gewandheit besitzt, seine Schlechtigkeiten zu verbergen und zu vervielfältigen.

Goen so macht ber Unglaube an eine gottliche Borfehung unfahig ju einem öffentlichen Amte; benn ba die Könige sich fur die Gesandten der Borfehung halten, glauben die Lilliputaner, daß nichts abgesschmackter fur einen Fursten sein kann, als Mensichen anzustellen, welche die Sendung leugnen, unster ber er wirkt.

Bei Erwähnung biefer und ber folgenden Gefete will ich aber nur die Grundbestimmung begriffen haben, und nicht die hochst ärgerliche Verderbniß,
in welche bieses Bolt durch bie allgemeine Entartung des menschlichen Geschlechts gefallen ist; denn
was den nichtswürdigen Gebrauch betrifft, große Temter durch das Tanzen auf dem Seile zu erwerben,
oder Zeichen der Gun,t und Auszeichnung, indem
man über ein Stod wegspringt, ober darunter

burchfriecht, so muß ber Leser in Erwägung ziehen, baß er erst burch ben Großvater bes jest regieren ben Kaifers eingeführt murbe, (Taf. XXI. Fig. 35.) und seine jesige Sobe burch das Wachsthum ber Factionen und Partheien erreichte.

Undankbarkeit ift bei ihnen ein Kapitalverbrechen, wie wir lesen, daß es auch in einigen andern kansbern bern ber Fall war. Sie urtheilen babei so: Wer seinem Wohlthater durch Boses vergilt, muß nothewendiger Weise ein allgemeiner Feind fur die übrige Menschheit sein, gegen die er gar keine Verpflichtung hat, und ein solcher Mensch ift nicht werth, zu leben.

Ihre Begriffe in Bezug auf Eltern und Rinber weichen von den unfern gewaltig ab. Denn ba bie Berbindung zwischen bem mannlichen und weiblichen Geschlechte fich auf bas große Naturgefet ftust, um bie Gattungen fortzupflangen, mollen bie Lilliputaner, bag Manner und Frauen, wie bie Thiere, burch bas Bedurfnig ber Begattung gu einander geführt werden, und daß die Bartlichkeit gegen ihre Rleinen aus bemfelben Grundgefete ents fteht. Mus biefem Grunde geben fie nicht gu, bag bas Kind bem Bater fur die Beugung und ber Mut= ter für die Gebarung irgend eine Berpflichtung has be, weil die Beburt durch das Elend des menfchlis chen Lebens weder an und fur fich eine Bohlthat mare, noch dies nach ber Absicht ber Eltern fein follte, beren Liebesgedanken babei andere befchaftigt maren. Nach biefen und manchen anbern Grunden find fie ber Meinung, bag bie Eltern unter allen am menigften geeignet find, ibre Rinder ju erziehen; beshalb giebt es in jeder Stadt offentliche Erziehungs: anstalten, wohin alle Eltern, ausgenommen Bauern und Tagelohner, ihre Rinder beiberlei Befchlechts jur Erziehung schicken muffen, sobalb fie bas Alter von zwanzig Monaten erreicht haben, um welche Beit fich die erften Reime der Beiftesfahigkeiten, ihrer Meinung nach, zeigen follen. Diefe Schulen find von verschiedener Urt, je nach bem verschiedenen Stanbe und Geschlechte. Gie haben Lehrer, welche wohl geeignet find, bie Rinber zu einer folchen Lage bes Lebens vorzubereiten, wie fie fich fur ben Rang ih= rer Eltern und ihre eigenen Rabigfeiten eignet. Buerft will ich etwas von den mannlichen Schulen fagen und bann von den weiblichen.

Die Schulen für Knaben von ebler ober ausgezeichnet hoher Geburt, haben ernste und gelehrte Professoren. Rleidung und Nahrung der Kinder sind reichlich boch einsach. Sie werden in den Grundssähen der Ehre, der Gerechtigkeit, des Muthes, der Bescheidenheit, der Barmherzigkeit, der Religion und der Baterlandsliebe erzogen; sie sind beständig auf irgend eine Beise beschäftigt, ausgenommen zur Zeit des Essen oder des Schlasens, die sehr kurz ist, und zwei Stunden zu körperlichen Uebungen. Sie werzen durch Manner angekleidet die sie vier Jahr Gulliver. I.

alt find; bann muffen fie fich felbft antleiben, von fo vornehmer Beburt fie auch fein mogen; weibliche Dienerschaft, welche unferm Alter von funfzig Sahren entspricht, verfieht nur die niedrigften Dienfte. Die burfen fie mit Dienstboten reben, fondern fie geben in geringern ober großern Ubtheilungen gu ihren Bergnugungen aus, die ftets in Gegenwart bes Profeffore ober eines feiner Gellvertreter Statt finben; baburch vermeiben fie jene fruhen schlimmen Einbrude ber Thorheit und bes Lafters, benen unfere Rin= ber unterworfen find. Ihre Eltern feben fie nur zwei Mal jahrlich, und ber Besuch barf nur eine Stunde bauern; fie burfen bie Rinder bei bem Bufammenkommen und bei bem Abschiede kuffen; aber ein Professor, ber bei folden Gelegenheiten ftets gegenwartig ift, bulbet fein Geflufter, lagt feine liebto: fonden Ausbrucke ju, und leibet nicht, bag Lanbeleien, Nafchereien ober bergleichen als Befchente mitgebracht werben. (Zaf. XXIL. Fig. 36.).

Bei Ermangelung richtiger Bahlung ber Penfion ber Familie fur Erziehung und Unterhaltung eines Kindes, wird bieselbe burch die Beamten bee Kaifets beigetrieben.

In ben Schulen für gewöhnliche Ebelleute, Raufleute, Handelsleute und Handwerksleute ift die Leitung verhaltnifimaffig, nur werden in benen, die für Handwerksleute bestimmt sind, die Kinder mit dem elften Jahre als Lehrburschen entlassen, während in



und leidet nicht, dass Tändeleien "Näschereien oder dergleichen als Geschenke mitgebracht werden.





Die Nähterinnen nahmen mir das Mauss, wähserend ich am Boden lag.

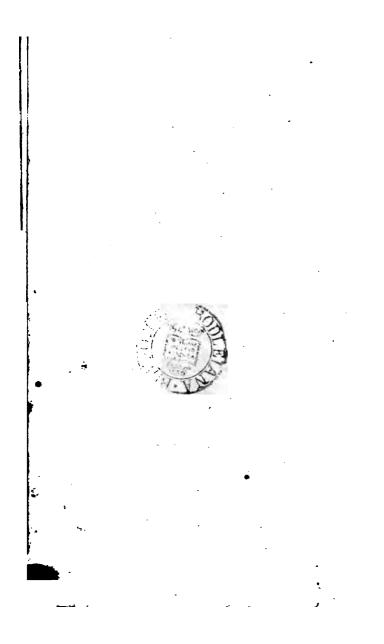

benen ber hohern Stanbe bie Uebungen bis jum funfzehnten Jahre mahren, welches bem einundzwanzigsten bei uns entspricht. Während ber letten brei Jahre wird ber Zwang ber Zuruckgezogenheit alls mablich vermindert.

In ben weiblichen Schulen werben bie jungen Mabchen von Stande mit den Knaben ziemlich abnlich erzogen, nur werben fie von Dienstboten ibres eigenen Geschlechtes angezogen, boch immer nur in Gegenwart eines Professors ober beffen Stellvertreters, bis fie fich felbft ankleiben, mas mit bem funften Jahre geschieht. Wird je gefunden, baß bie Dienstboten bie Dabchen mit furchterlichen ober thorichten Beschichten unterhalten, ober mit ben andern gewöhnlichen Thorheiten, welche bie Rammermadchen bei und haben, fo werben fie offentlich brei Dal burch bie Stabt gepeitscht, ein Sahr eingesperrt, und bann fur Lebenszeit in ben obesten Theil bes Reiches verbannt. Go ichamen bie jungen Mabchen fich eben fo febr, wie bie Manner, furchtsam und thoricht zu fein, und verfchmahen jeden perfonlichen Schmud, außer Sittsamkeit und Reinlichfeit. 3ch bemerkte auch keinen Un= terschied in ber Erziehung burch die Berschiedenheit bes Beschlechtes, nur bag bie torperlichen Uebungen ber Mabchen nicht gang fo anstrengend find, und bag ihnen einige Borfchriften in Bezug auf bas hausliche Leben ertheilt werben, und bag fie nicht gang fo

viel zu lernen haben. Ihr Grundsat ift, bag unster Leuten von Stande ein Welb stets eine passenzbe und angenehme Gefährtin sein soll, weil es nicht immer jung bleiben kann. Wenn die Mädchen zwölf Jahr alt sind, was bei ihnen bas heirathfähige Alter ist, so nehmen sie ihre Eltern oder Vormünder nach Hause; sie sprechen dabei ihre lebhafte Dankbarkeit gegen die Prosessoren aus, und selten geschieht die Trennung ohne Thränen des jungen Mädchens und ihrer Gesährtinnen.

In den weiblichen Schulen geringerer Art werben die Kinder in allen Arbeiten ihres Geschlechtes und der verschiedenen Abstufungen unterrichtet. Die, welche für den dienenden Stand bestimmt sind, werben mit dem siebenten Jahre entlassen, die andern mit dem elsten.

Die geringeren Familien, welche Kinder in diefen Schuten haben, muffen außer der jährlichen Pension, die so gering als möglich ist, dem Borfteher der Schule monatlich eine gewisse Summe von ihrem Sewerbe bezahlen, um für das Kind ein Bermögen zu bilden; deshalb werden alle Ettern durch dies Gesetz in Ausgaben beschränkt. Denn die Lilliputaner benken, daß nichts ungerechter ist, als zur Befriedigung seiner eigenen Lust Kinder in die Welt zu sehen, und die Last ihres Unterhaltes dann dem Staate zu überlassen. Personen von Stande geben Burgschaft über eine angemessen. Summe für jebes Kind, je nach ihrem Range; biefe Fonds werden stets mit großer Sparsamkeit und ber ausgesuchtesten Gerechtigkeit verwaltet.

Die Bauern und Sandarbeiter behalten ihre Rinder zu Saufe; ihr Gefchaft ift nur, die Erbe gu graben und zu bebauen, und ihre Erziehung ift baber für bas Allgemeine von geringer Wichtigkeit. Die Ulten und Rranken unter ihnen werden in Spitalern erhalten und verpflegt, benn Bettelei ift biesem Bolke unbekannt. Es wird vielleicht ben Lefer unterhalten, wenn ich hier mein hausliches und fonftiges Leben in biefem Lande mabrend eines Aufenthaltes von neun Monaten und breizehn Zagen beschreibe. Da ich in mechanischen Arbeiten nicht dang ungeschickt mar, und überdies burch die Nothmen= bigfeit getrieben murbe, batte ich mir aus ben groß: ten Baumen im faiferl. Parte einen Tifch und eis nen Stuhl gemacht, die gut genug maren. Biveis bundert Nahterinnen wurden beschäftigt, mir Bemben, Bett- und Tischzeug zu machen, wozu die ffdreffe Leinwand genommen wurde, die man bekommen konn= te; fie mußte aber in verschiedene Falten gelegt werden, benn die ftartfte mar nicht dider ale Linon. Ihre Leinwand ift gewöhnlich brei Boll breit, und brei Sug Lange bilben ein Stud. Die Rahterinnen nah: men mir bas Dag, mabrend ich am Boben tag, (Taf. XXII. Fig. 37.) eine ftand an meinem Salfe die Undere an meinem Schenket; beibe hielten eine

Schnur, und bie britte nahm bas Dag mit einer Elle, die einen Boll lang war. Dann magen fie meinen rechten Daumen und weiter nichts mehr, benn burch mathematische Berechnung, bag zweimal um ben Daum fo viel ift, als einmal um ben Leib. und eben fo um bas Benick, und burch Sulfe mei= nes alten Bembes, welches ich auf bem Boben vor ihnen ausbreitete, bedienten fie mich vollkommen. Dreihunbert Schneiber murben eben fo beschäftigt, mir Rleiber an verfertigen; boch fie hatten eine anbere Methobe, mir Mag zu nehmen. Ich Eniete nieber und fie festen eine Leiter vom Bo: ben bis an mein Genick an; (Taf. XXIII. Fig. 38.) biefe Leiter erfticg einer von ihnen und ließ ein Senkblei von meinem Salfe bis auf ben Boben fallen, mas gerabe ber Lange meines Rockes entsprach. Meine Taille und meine Aermel maß ich aber felbft. 218 meine Rleiber beenbigt maren, mas in meinem Saufe gefchah, benn bas größte ber ihrigen ware nicht groß genug gewesen, fie zu faffen, faben fie aus, wie die Stickereien, die die Damen in England machen, nur baf fie von einer Farbe maren.

Ich hatte breihundert Koche zur Zubereitung meiner Mahlzeiten; sie wohnten mit ihren Familien in Eleinen zwedmäßigen Sutten, die rings um mein Saus erbaut worden waren, und wo jeder mir zwei Schuffeln bezreitete. Ich nahm zwanzig Bebienten in die Sand und stellte sie auf den Tisch; hundert Andere warteten unten



Jeh kniete nieder und sie setzten eine Leiter vom Boden bis an mein Geniek an

S.89.

Ich hatte oft vier Kutschen mit ihren Plerden zugleich auf meinem Lische.



.

.

÷

am Boben auf; einige mit Schuffeln Speise, Unbere mit Gefagen voll Bein und andern Getranten, bie ihnen über bie Schultern hingen; biefe gogen bie Diener oben auf bem Tifche auf eine sinnreiche Beife in die Sohe, mit Schnuren, nach Art ber Biebbrun= nen in Europa. Gine Schuffel von ihrer Speife ' mar ein guter Mund voll, und ein Gefag von ih= rem Getrant ein tuchtiger Schlud. Ihre Schopfe fteben unseren nach; ihr Rindfleisch aber ift vortreff: lich. Ich habe ein fo großes Lenbenftuck gehabt, bag ich gezwungen mar, baraus brei Biffen zu machen; boch bas ift felten. Meine Diener ftaunten, mich Knochen und Alles mit effen zu feben, wie wir in Europa bie Knochen einer Lerche. Ihre Sanfe und Truthahne af ich gewöhnlich mit einem Biffen und gestehe, baß sie die unfrigen weit übertreffen. Bon ihrem kleineren Geflügel konnte ich amangia bis breißig Stud auf bie Spite meines . Meffere nehmen.

Eines Tages wunschten Sr. Kaiserl. Majestat, bie von meiner Lebensweise unterrichtet waren, daß sie selbst und ihre Kaiserl. Gemahlin mit den Prinzen und Prinzessinnen von Geblut, das Glud haben mochten, wie sie es zu nennen beliebte, mit mir zu effen. Sie kamen, und ich sehte sie in Staatsesessien auf meinen Tisch, mir gerade gegenüber, und ihre Garben um sie her. Filmnap, der Lordschatzmeister wohnte der Mahlzeit mit seinem weißen Sta-

be ebenfalls bei; ich bemerkte, bag er mich ofters mit sauerm Gefichte ansah, was ich jeboch nicht gu beachten schien. Ich ag mehr als gewöhnlich, um meinem theuren Baterlande Ehre ju machen und ben Sof mit Bewunderung ju erfullen. Ich habe befondere Grunde, ju vermuthen, daß biefer Bejuch Sr. Majestat, Flimnap Gelegenheit gab, mir bei feinem herrn bofe Dienste zu leiften. Diefer Mi= nifter war ftets mein geheimer Seind gemefen. ob= gleich er mich außerlich mehr liebkofete, als mit fei= nem murrifchen Charafter verträglich mar. Er ftellte bem Raifer die ichlechte Beschaffenheit seines Scha= bes vor, er fagte, bag er gezwungen fei, Gold um bobe Binfen zu leihen; bag Schatfammerscheine nicht unter neun Procent unter pari cirfulirten; baß ich Gr. Majeftat 14 Millionen Spruge (ihre größte Golbmunge, ungefahr von ber Dide einer Goldflitter) fofte; turg, bag es febr rathfam fei, ber Raifer mochte bie erfte Beftgenheit zu meiner Entlaffung ergreifen.

Ich bin hier verpflichtet, ben Ruf einer vortrefflichen Frau zu vertheibigen, die meinetwegen unschulbig gelitten hat. Der Schahmeister kam auf ben Gedanken, eifersuchtig auf seine Frau zu werben, weil einige bose Zungen behauptet hatten, baß Ihro Gnaden eine heftige Leibenschaft für meine Person begten; das Hofgeschwaß währte einige Zeit fort, sie sei heimlich zu mir gekommen. Ich erklatte bies feierlich fur eine nichtswurdige Berleumbung, ohne allen andern Grund, als bag Ihro Gnaben mich mit unschutbigen Beweisen ber Freiheit und Freunds Schaft ehrten. Ich gestehe, bag fie oft zu mir kam, boch ftets offentlich, und nie ohne bret Begleiterin= nen in ihrer Rutsche, welches gewohnlich ihre Schwefter, beren kleine Tochter und ihre Freundin maren. Das war aber bei mehreren Damen bes Do= fes ber Kall, und ich berufe mich auf meine Diener, ob fie je vor meiner Thur eine Rutsche faben, ohne gu miffen, wer barin war. Wenn bei folchen Belegenheiten ein Diener mich benachrichtiget hatte. ging ich gewohnlich unmittelbar zu ber Thur; nachbem ich bann meine Achtung bezeigt batte, nahm ich bie Rutiche und zwei Pferbe forgfam auf bie Sand, (benn wenn feche Pferbe vorgefpannt maren, wurden vier abgeschirrt) und feste fie auf ei= nen Tifch, an bem ich einen Rand von funf Boll Sohe befestigt hatte, um jeben Unfall zu verhindern; ich hatte oft vier Rutichen mit ihren Pferben zugleich auf meinem Tifche: (Taf. XXIII. Fig. 39.) bie Rutschen fammtlich mit Gaften angefüllt, mabrend ich auf meinem Stuble faß, bas Beficht gegen fie vorgebeugt. Dabrend ich mit ber einen Gesellschaft sprach, fuhr ber Ruticher mit ber andern behutsam um meinen Tifch. Ich habe manchen Nachmittag bei biesen Gelpsis chen sehr angenehm zugebracht. Aber ich trobe bem

Schatzmeister und seinen beiben Einblafern (ich will sie nennen, und sie mogen bann thun, mas sie wollen) Clustril und Drunlo, mir zu beweisen, bag irgend Jemand incognito ju mir kam, ausgenom= men ber Secretair Relbrefal, ber, wie ich bereits er= mahnte, auf ausbrudlichen Befehl Gr. Raiferl, Da= jestat kam. Ich wurde bei biefen Umstanden nicht fo lange verweilt haben, mare ber Ruf einer vornehmen Dame babei nicht betheiligt, von meinem eigenen noch gar nichts zu fagen, obgleich ich bie Chre hatte, ein Nardac ju fein, mas ber Schat= meifter felbit nicht ift, benn die Welt weiß, baf er nur ein Glumglum ift. Ein Titel, ber um einen Grad geringer ift, als ber eines Marquis ober Berzogs in England; ich gestehe jeboch, bag er mir burch bie Rechte feines Poftens voraing.

Diese falschen Nachrichten, von benen ich später burch ein Ereigniß Kenntniß erhielt, das sich nicht mittheilen läßt, machten, daß der Schahmeister für einige Zeit seiner Gemahlin ein boses Gesicht zeigte, und mir ein noch boseres; und obgleich er endlich enttäuscht und wieder ausgesöhnt wurde, verlor ich boch allen Einstuß bei ihm, und fand bald, daß meine Gunst auch bei dem Kaiser selbst sehr sant, der in der That von diesem Günstlinge sehr bes herrscht wurde.

## Siebentes Rapitel.

Der Berfasser wirb unterrichtet, daß man die Absicht hat, ihn des hochverrathes anzuklagen, und entflieht nach Blefuscu. — Sein Empfang bort.

Che ich einen Bericht von meinem Scheiben aus biefem Konigreiche gebe, mag es zwedmäßig fein, ben Lefer von einer Privatintrigue zu unterrichten, welche seit zwei Monaten gegen mich angesponnen wurde.

Ich war bisher all mein Leben lang bei Hofe fremb gewesen, benn bei meinem geringen Stande eignete ich mich nicht für benselben. Ich hatte in ber That genug von ber Gesinnung großer Prinzen und Minister gehört und gelesen, aber nie hatte ich erwartet, in einem so fernen Lande, bas, wie ich glaubte, nach ganz andern Grundsätzen, als wie bei und in Europa, regiert wurde, so fürchterliche Wirstungen bavon zu erfahren.

Als ich eben Unftalt traf, bem Raifer von Blesfustu meinen Besuch zu machen, kam ein bebeutensber Mann bes Hofes (bem ich früher, als er sich bie Ungnabe Sr. Majestat zugezogen hatte, einen sehr wichtigen Dienst leistete) wahrend ber Nacht sehr geheimnisvoll in einer Portechaise zu mir, und ließ,

ohne seinen Namen zu nennen, sagen, daß er mich zu sprechen wunsche. Die Portechaisenträger wurden entlassen; ich steckte die Portechaise mit Sr. Lordschaft darin in meine Rocktasche und gab einem vertrauten Diener Befehl, zu sagen, daß ich unwohl und zu Bett gegangen sei; dann machte ich die Thur meines Hause zu, stellte den Tragsessel auf den Tisch, wie ich gewöhnlich zu thun pflegte, (Tas. XXIV. Fig. 40.) und setze mich an denselben. Nachdem die gewöhnlichen Begrüßungen vorüber waren, bemerkte ich, daß Sr. Lordschaft ein sehr betrübtes Gesicht machten, und, nach dem Grunde fragend, daten Sie mich, sie bei einer Angelegenheit, die mein Glück und mein Leben beträfen, anzuhören.

Seine Rede bestand in Folgendem, benn ich schrieb fie nieder, sobald er mich verlaffen hatte.

"Sie muffen wissen," fagte er, "baß unlängst Ihretwegen ganz ins Geheim mehrere Berathungen gehalten worden sind; vor zwei Tagen tamen Gr. Majestat zu einem bestimmten Entschlusse.

"Sie wissen, daß Etyresch Bolgolam (Galbet ober Oberadmiral) fast seit ihrer Ankunft Ihr Todeseind war. Seine ursprünglichen Grunde kenne ich nicht, sein Haß steigerte sich aber durch Ihren großen Sieg über Blesuscu, durch den sein Ruhm als Admiral verdunkelt wurde. Dieser Lord hat im Berein mit Klimnap, dem Oberschatmeister, bessen Feinbschaft gegen Sie wegen seiner Frau notorisch



stellte den Tragsessel auf den Tisch , wie ich gewöhnlich zu thun pflegte.



Bolgolam sprang withend wel.

ohne seinen Namen zu nennen, sagen, daß er mich zu sprechen wunsche. Die Portechaisenträger wurden enttassen; ich stedte die Portechaise mit Sr. Lordschaft darin in meine Rocktasche und gab einem vertrauten Diener Besehl, zu sagen, daß ich unwohl und zu Bett gegangen sei; dann machte ich die Thur meines Hause zu, stellte den Tragsessel auf den Tisch, wie ich gewöhnlich zu thun pflegte, (Tas. XXIV. Fig. 40.) und sette mich an denselben. Nachdem die gewöhnlichen Begrüßungen vorüber waren, bemerkte ich, daß Sr. Lordschaft ein sehr betrübtes Gesicht machten, und, nach dem Grunde fragend, baten Sie mich, sie bei einer Angelegenheit, die mein Glück und mein Leben betrüfen, anzuhören.

Seine Rede bestand in Folgendem, denn ich schrieb fie nieder, sobald er mich verlaffen hatte.

"Sie muffen wissen," sagte er, "baß unlängst Ihretwegen ganz ins Geheim mehrere Berathungen gehalten worden sind; bor zwei Tagen kamen Sr. Majestat zu einem bestimmten Entschlusse.

"Sie wissen, daß Etyresch Bolgolam (Galbet ober Oberadmiral) fast seit ihrer Ankunft Ihr Todeseind war. Seine ursprünglichen Gründe kenne ich nicht, sein Haß steigerte sich aber burch Ihren großen Sieg über Blesuscu, burch den sein Ruhm als Abmiral verdunkelt wurde. Dieser Lord hat im Berein mit Klimnap, dem Oberschatzmeister, bessen Feinbschaft gegen Sie wegen seiner Frau notorisch



stellte den Tragsessel auf den Tisch, wie ich gewöhnlich zwithun pflegte



Bolgolam sprang withend well.



ift, Limtoc, bem General, Lalcon, bem Kammerer und Balmuff, bem Oberrichter, einer Anklage auf Kaspital: und andere Berbrechen gegen Sie entworfen."

Diese Einleitung machte mich, im Bewußtsein meiner Berdienste, so ungeduldig, daß ich ihn untersbrechen wollte; aber er bat mich zu schweigen, und fuhr fort:

"Aus Dankbarkeit fur bie Dienste, bie Sie mir geleistet haben, verschaffte ich mir Kenntnis von bem gangen Verfahren und eine Abschrift von ben Artistein; ich mage, um Ihnen zu nugen, meinen Kopf."

# Unklageartikel gegen Quinbus Flestrin ben Mannberg.

#### Urtifel 1.

Durch ein Statut unter ber Regierung Sr. Majeftat bes Kaisers Calin Deffar Plune, wird bestimmt, daß jeder, der innerhald der Ringmauern des kaisert. Palastes sein Wasser abschlägt, des Verbrechens und der Strafe des Hochverrathes schuldig ist; dessen unz geachtet hat der erwähnte Quindus Flestrin im offenen Bruch des erwähnten Gesess unter dem Scheine, als losche er das Feuer aus, das in den Zimmern der theuren Gemahlin Sr. Kaisert. Majesstat ausgebrochen war, boshaft, verrätherisch und teussisch durch Entladung seines Urines das erwähnte Feuer in den kaiserlichen Gemächern gelöscht,

während er fich innerhalb ber Ringmauer bes tais ferlichen Palaftes befand, und so gegen bas Statut, bie Psicht zc. gefündigt.

#### Artifel 2.

Der erwähnte Quinbus Flestrin hat, nachbem er bie kaiferlichen Flotte von Blefuscu in unfern Sa= fen gebracht und von Gr. Raiferl. Majestat ben Befehl erhalten hatte, fich aller andern Schiffe bes Rai= fere von Blefuscu zu bemachtigen und jenes Reich zu einer Proving zu erniedrigen, welche von bier burch einen Bicekonig beherrscht werben konnte, fo wie nicht nur alle verbannten Breitendner, fonbern auch alle Einwohner jenes Reiches, welche die Re= Berei ber Breitendner nicht aufgegeben murben, burch ben Tod ju vernichten, hat en ber ermahnte Rleftrin, gleich einem Berrather gegen bie allererhabenfte und Morreichste Raiserl. Majestat, bie Bitte eingereicht, biefes Dienftes enthunden ju merben, unter bem Bormanbe, bag er bem Gewiffen feinen Zwang anthun, und die Freiheit und bas Leben eines unschulbigen Bolfes nicht vernichten wollte. \*)

<sup>\*)</sup> Ein Rechtsgelehrter halt fich fur reblich, wenn er fur feinen Clienten bas Befte thut, mas er vermag, und ber Staatsmann, wenn er bas Bohl feines Landes förbert; ber Dechant aber hat hier eine hohere Ansicht von Recht und Unrecht und ben Pflichten gegen eine größere Menschenmenge.

#### Artifel 3.

Us Gefandte von bem Hofe von Blefuscu anslangten, an bem kaiferl. Hofe um Frieden zu bitten, hat er, der erwähnte Flestrin, gleich einem Verrather die Gefandten unterstützt, gepflegt und unterhalten, obgleich er wußte, daß sie die Diener eines Fürsten waren, der noch kurzlich ein erklärter Feind Gr. Majestat und im offenen Kriege gegen Dieselben war.

### Artifel 4.

Der erwähnte Quinbus Fiestein trifft jett, gegen die Pflicht eines treuen Unterthan, Unstalten zu eisner Reise an den hof und in das Reich Blesuscu, wozu er nur mundliche Erlaubniß Gr. Kaiserl. Majestat erhalten hat; und unter dem Scheine der erwähnten Erlaubniß beabsichtigt er, salschlich und verrätherisch die Reise zu benuten, um den Kaiser von Blesuscu, der noch kurzlich ein Feind unseres Beherrschers und im offenen Kriege gegen denselben war, zu unterstügen und zu heben.

"Es muß bekannt werden, daß Sr. Majestat bei ben verschiedenen Debatten über diese Anklagepunkte manche Beweise großer Milbe gaben; daß sie oft ber Dienste erwähnten, die Sie ihnen geleistet hatten, und Ihre Verbrechen zu entschuldigen trachteten. Der Schahmeister und der Abmiral bestanden barauf, daß Sie dem peinlichsten und strasbarsten Tode überliesert werden sollten, indem man bei Nacht

Ihr Haus in Brand stedte. Der General sollte mit 20,000 Mann, bewassnet mit vergisteten Pfeilen, Beistand leisten, und sie auf Ihr Gesicht und Ihre Hand leisten, und sie auf Ihr Gesicht und Ihre Hande schießen lassen. Einige Ihrer Diener sollten geheime Befehle erhalten, eine giftige Flüssigkeit auf Ihre Wasche zu gießen, so daß Sie Ihr eigenes Fleisch zerreißen und unter ben gräßlichsten Martern sterben sollten. Der General stimmte dieser Meinung bei, so daß lange eine Majorität gegen Sie bestand; Er, Majestät aber beschlossen, Ihr Leben zu schonen, und gewannen endlich den Kämmerer.

"hierauf murde Relbrefal, ber erfte Gecretit für Privatangelegenheiten, der fich schon als Ihren mahren Freund bemahrt hat, von bem Raifer auf: gefordert, feine Meinung ju fagen; er that bies fogleich, und rechtfertigte babei die gute Meinung, bie Sie von ihm haben. Er geftand, bag Ihre Berbrechen groß maren, bag fie aber bennoch Raum gur Gnade liegen, ber schonften Tugend eines Fürften. und wegen welcher Gr. Majeftat mit folchem Rechte gefeiert murben. Er fagte, die Freundschaft zwischen Ihnen und ihm fei fo weltbefannt, daß vielleicht bie ehrenwertheften Manner ihn fur partheilfch halten mochten; bem erhaltenen Befehl gehorfam, wolle er aber feine Meinung frei aussprechen. Menn Gr. Majestat in Erwagung Ihrer Dienste und Ihrer eigenen gnabigen Stimmung Ihr Leben ichonen.

und nur Befehl geben wollte, Ihnen beibe Augen auszustechen, so glaubte er, daß durch dieses Mittel die Gerechtigkeit befriedigt wurde, und alle Welt die Gnade des Kaisers preisen mußte, so wie das großmuthige Benehmen derer, welche die Ehre hatten, seine Rathgeber zu sein. Daß der Verlust Ihrer Augen kein Hinderniß für Ihre Körperkräfte wäre, durch die Sie Ihrer Wajestät noch nühlich sein könnten; daß Blindheit eine Vermehrung des Muthes wäre, indem sie und die Gesahren verberge; daß die Furcht, welche Sie für Ihre Augen hegten, die größte. Schwierigkeit gewesen wäre, die feindliche Klotte hersüberzubringen; daß es für Sie genug sein würde, durch die Augen der Minister zu sehen, da die größten Kürsten nichts weiter thäten.

"Diesen Borschlag nahm die ganze Bersammlung mit der größten Mißbilligung auf. Bolgolam, der Admirat, konnte seine Heftigkeit nicht zügeln; er sprang wuthend auf (T. XXIV. F. 41.) und sagte: Er wunderte sich, wie der Secretair es wagen durfe, für das Leben eines Berräthers zu stimmen; die Dienste, die Sie leisteten, vergrößerten eben aus allen wahren Staatsgründen ihre Berbrechen; Sie, der fie füs hig waren, das Feuerzu toschen, indem sie ihren Urin in die kaiserlichen Gemächer ließen (was er mit Entsehen erwähnte) würden zu anderer Zeit durch dasselbe Mittel eine Ueberschwemmung herbeisühren, um den ganzzen Palast zu vernichten; dieselbe Kraft, welche Sie Gulliver, I.

finig machte, die feindliche Flotte herüber zu bringen, konnte bei bem ersten Streite bazu bienen, sie wieder zurückzubringen; er hatte gute Grunde zu glauben, baß Sie im Herzen ein Breitendner waren; ber Berrath beginne im Herzen, ehe er sich in außern Handelungen zeige, und so klage er Sie aus biesem Grunde bes Berrathes an, und bestehe auf Ihren Tob.

"Der Schatmeifter mar berfelben Meinung. Er Beigte, ju melden Ausgaben ber Schat burch Ihren Unterhalt, ber bald unerschwinglich werden muffe, gezwungen fei; bag bes Secretairs Borfchlag, Ihnen die Augen auszustechen, febr weit bavon entfernt fei, ein Mittel gegen bas Uebel zu fein, fonbern basfelbe vielmehr mahricheinlich nur vergrößern murbe, ba es aus bem Gebrauche bekannt fei, bag gewiffe Boael, Die man blendete, banach um fo schneller fett murben; bag Gr. geheiligte Majeftat und ber Staaterath, welche Ihre Richter maren, fich in ihren Gewiffen von Ihrer Schuld vollkommen überzeugt fühlten, und bag biefes ein hinlanglicher Grund fei. Sie jum Tobe ju verurtheilen, ohne bie formlichen Beweise, welche ber ftrenge Buchftabe bes Gefebes forbere, ju befigen."

"Aber Sr. Kaifert. Majestat waren fest gegen bie Tobesstrafe, und geruhten zu fagen: ba ber Stagtsrath ben Berlust Ihrer Augen für eine zu gelinde Strafe hielte, sollte spater ein anderer Weg eingeschlagen werden. Ihr Freund, der Secretair, wunsche

in Demuth, nochmals gebort ju werben; er ermis berte auf ben Entwurf bes Schagmeifters wegen ber großen gaft, die Ihr Unterhalt mache, bag er, ber bie alleinige Berfügung über Gr. Majeftat Einfunfte hatte, biefem Uebel leicht abhelfen tonnte, inbem er allmählig Ihre Berpflegung vermindere; fo wurden Gie aus Mangel an hinreichender Nahrung allmahlig mager und fcmach werben, ihren Appetit verlieren und fich in wenigen Monaten aufzehren; auch wurde bie Daffe Ihrer Nahrungsmittel nicht fo brudenb fein, wenn man fie um bie Balfte verminberte; unmittelbar nach Ihrem Tobe tonnten 5 - 6000 von ben Unterthanen Gr. Majeftat Ihnen in zwei ober brei Tagen bas Fleisch von ben Rnochen schneiben, es in Bagen fortschaffen, und in fernen Theilen bes Reiches vergraben, um eine Peft zu verhindern; bas Scelett fonnte bann ber Nachwelt als ein Unbenfen gur Bewunderung hinterlaffen w erben.

"So schlug burch die Freunbschaft bes Secretairs die ganze Angelegenheit fehl. Es wurde besichlossen, daß der Plan, Sie allmählig Hunger sterben zu lassen, ein Geheimniß bleiben sollte; ber Urtheilssspruch, Ihnen die Augen auszustechen, wurde aber in die Bucher eingetragen; niemand war anderer Meinung, ausgenommen der Admiral Bolgolam, ber als eine Kreatur der Kaiserin von Ihrer Majes

stat beständig angespornt wird, auf Ihren Tod zu bestehen, da sie eine beständige Bosheit gegen Sie begt, wegen der schändlichen und ungesehlichen Art, wie Sie das Feuer in ihren Zimmern loschten.

"Nach brei Tagen wird Ihr Freund, der Secrestalt, zu Ihrem Hause kommen und Ihnen die Ansklagepunkte vorlesen; dann wird er Sie auf die grosse Gnade und Milbe Sr. Majestät und dessen Staatsrathes ausmerksam machen, der Sie nur zum Verlust Ihrer Augen verurtheilt, ein Spruch, dem Sie sich, wie Sr. Majestät nicht bezweiseln, dankbar und in Demuth unterwersen werden. Zwanzig Wundarzte Sr. Majestät werden zugegen sein, das mit die Operation gut vollzogen werde, und zwar, indem man scharsgespiste Pseise, wenn Sie am Boden liegen, in Ihre Augen schießt.

"Ich überlasse es nun Ihrer Klugheit, welche Magregeln Sie treffen wollen; und um Argwohn zu vermeiden, muß ich augenblicklich, so geheim als ich kam, zurückehren."

Sr. Lordschaft thaten bies, und ich blieb, von 3weifel und Besorgnissen gequalt, allein.

Es war ein Gebrauch, welchen biefer gurft und fein Ministerium eingeführt hatten (fehr verschieden, wie mir versichert wurde, von dem Gebrauche früsherer Zeiten), daß der Raifer, wenn der Hof, entwesder ber Rache der Monarchen oder der Bosheit eis



.

Tat XXV. S. 101.



Duse Rede wurde augenblicklich durch das gante Konigraich behaunt gemacht



Die Kaiserin und die Damen verliessen die Kutschen,

nes Gunftlings zu genugen, irgend eine graufame hinrichtung beschloffen hatte, bem versammelten Rathe eine Rebe hielt, in welcher er feine große, Milde und Barmbergigkeit, als Gigenschaften pries, bie aller Melt bekannt maren und von aller Welt gepriesen murben. Diefe Rebe murbe augens blicklich durch bas gange Reich bekannt ge macht, (T. XXV. K. 42.) und nichts feste bas Bole fo fehr in Schrecken, als biefe Lobpreisungen ber faiferli= den Milbe; benn man hatte bemerkt, bag bie Strafe nur unmenichlicher und ber Berurtheilte um fo unichul= biger mar, je mehr man bies Lob übertrieb und ausbehnte. Ich selbst muß gestehen, bag ich, weder burch meine Geburt noch burch meine Erziehung gum Sofling bestimmt, ein schlechter Richter in bergleichen Dingen mar, und beshalb bie Gnade und Gunft biefes Urtheilespruches nicht einsehen konnte, sondern ihn vielmehr - vielleicht irrthumlich, eber ftrenge, als milbe fand. Ich bachte zuweilen baran, ber Untersuchung Stand zu halten, benn obgleich ich die Thatsachen nicht leugnen konnte, die in ben verschiedenen Artikeln aufgestellt maren, hoffte ich boch, bag sie einige Entschuldigung zuließen.

Da ich aber in meinem Leben manche Staatsprocesse burchgelesen hatte, und diese immer so enbigten, wie die Richter es für angemessen hielten, wagte ich nicht, eine so gefährliche Entscheidung in einer so kritischen Zusammenstellung und gegen so machtige Feinde, abzuwarten. Ginmal war ich stark zum Widerstande geneigt, benn so lange ich in Freiheit blieb, konnte die ganze Kraft des Reiches mich kaum unterwerfen, und leicht konnte ich mit Steinen die Hauptstadt zertrummern; doch bald verwarf ich diesen Plan mit Abscheu, indem ich mich an den Eid erinnerte, den ich dem Kaiser leistete, an die Gnadenbezeugungen, und an den hohen Titel eines Nardae, die ich von ihm empfing. Ich hatte die Dankbarkeit der Hössinge auch nicht so schnell gelernt, daß ich mich selbst überredete, Er. Majestät gegenwärtige Strenge entbande mich von jeder Verpflich tung.

Bulett faste ich einen Entschluß, für ben ich vielleicht getadelt werde, und nicht mit Unrecht; denn ich gestehe, daß ich die Erhaltung meiner Augen und folglich meiner Freiheit, meiner Raschheit und meinem Mangel an Erfahrung verdanke; denn hatte ich Fürsten und Minister, die ich seitbem an manchem andern Hofe beobachtete, und ihre Behandlung minder schablicher Verbrecher, als ich war, schon gekannt, so würde ich mich einer so leichten Strafe mit Eifer und Bereitwilligkeit unterworfen haben. Durch die Uebereilung der Jugend angetrieben, und da ich die kalserliche Erlaubniß hatte, den Kaiser von Blesuscu zu besuchen, benuste ich die Gelegenheit, noch vor Ablauf der drei Tage einen Brief an meinen Freund, den Sceretair, zu schreiben, durch

welchen ich ihm anzeigte, daß ich in Folge ber ers baltenen Erlaubnis noch an demfelbem Morgen nach Blefusen aufbrechen wurde. Dhne eine Untwort abzuwarten, fchritt ich nach ber Seite ber Infel, wo unfere Flotte lag. 3ch ergriff ein großes Rriegeschiff, befestigte an beffen Puppe ein Kabeltau, lichtete bie Unker, zog mich aus, warf meine Kleiber so wie mein Betttuch, bas ich unter bem Urme trug, in bas Schiff, und es mir nachziehend langte ich halb schwimmend, halb matend, in bem faiferlichen Das fen von Blefusch an, wo bas Bolt mich lange erwartet hatte. Man gab mir zwei Boten, mich nach ber Sauptstadt zu fuhren, welche benfelben Namen , hat. 3ch hielt fie auf meinen Sanden, bis wir auf 600 Schritte vor bem Thore tamen; bann bat ich fie meine Untunft einem ber Secretaire gu melben, und ihn wiffen ju laffen, bag ich bie Befehle Gr. Majestat erwartete.

Binnen einer Stunde erhielt ich die Antwort, daß Gr. Majestat, von den königlichen Familien und den Großbeamten des Reiches begleitet, heraustommen wurde, um mich zu empfangen. Ich ging noch 300 Schritte weiter. Der Kaiser und fein Gesfolge sprangen von den Pferden, (T. XXV. F. 43.), die Kaiserin und die Damen verließen die Kutsschen, und ich bemerkte nicht, daß sie Furcht oder Besorgniß hegten. Ich legte mich auf den Boden Gr. Majesstat, um der Kaiserin die Hande zu kussen. Ich sagte

Sr. Majestat, daß ich nach meinem Verfprechen mit der Erlaubniß des Kaisers, meines Gebieters, gekommen sei, um die Ehre zu haben, einen so machtigen Monarchen zu sehen, und ihm alle in meiner Macht stehenden Dienste anzubieten, die sich mit meiner Pflicht gegen meinen eigenen Fürsten vertrügen. — Ich erwähnte kein Wort von meiner Ungnade, weil ich davon noch keine unmittelbare Kenntnis hatte, und mich einer solchen Absicht ganz unwissend stellen konnte. Auch durfte ich vernünftiger Weise nicht vermuthen, daß der Kaiser das Geheimnis bestannt machen wurde, während ich mich außerhalb seiner Gewalt besand; darin aber hatte ich mich, wie es sich bald zeigte, getäuscht.

Ich will ben Leser-mit ben nahern Umstanden meiner Aufnahme an diesem Hofe nicht belastigen. Sie war aber ber Großmuth eines so erhabenen Fürften angemessen. — Auch von den Unannehmlichteiten will ich nichts sagen, die mir der Mangel eines Hauses und eines Bettes bereitete, denn ich war gezwungen mich auf den Boden zu legen und in mein Betttuch einzuhüllen. (T. XXVI. F. 44.)



Ich war geswungen, mich auf den Boden zu legen und in mein Betttuch einsuhüllen.



Voll Bewunderung bei dem Anblicke eines so grossen Schiffes.



.

..

## Achtes Rapitel.

Der Berfaffer findet burch einen gludlichen Bufall Dits tel, Blefuscu zu verlaffen, und tehrt nach einigen Schwierigfeiten gludlich in fein Baterland gurud.

Drei Tage nach meiner Ankunft ging ich an bie Norboftfufte ber Infel, ba bemerkte ich, ungefahr eine halbe Stunde in der See, einen Gegenstand, der wie ein umgeworfenes Boot aussah. Ich jog meine Schuh und Strumpfe aus, und indem ich 6 - 800 Schritte weit in bas Maffer matete, fand ich, bag ber Gegenstand burch bie Fluth naber getrieben wurde, und fah nun beutlich, bag es ein wirkliches Boot fei, welches mahrscheinlich burch irgend einen Sturm von einem Schiffe getrennt worben war. 3ch fehrte hierauf augenblicklich nach ber Stadt gus rud und bat Gr. Raiferliche Majeftat, mir gmangig ber größten Schiffe zu leihen, die ihm nach bem Berluft feiner Klotte geblieben maren, und 3000 Seeleute unter bem Befehle feines Biceadmirals. Diefe Flotte fegelte um die Infel, mahrend ich auf bem furgeften Wege ju ber Stelle ber Rufte jurud. kehrte, wo ich bas Boot querft entbedte. Ich fanb, bag bie Fluth es noch naber getrieben batte. Die

Seeleute waren alle mit Tauen verfehen, welche ich vorher ju einer gehörigen Dide jusammengewunder hatte. Als die Schiffe nabe kamen, fleibete ich mich aus, und matete bis auf 900 Schritte gu bem Boote, worauf ich vollende bis zu bemfelben hinschwimmen mußte. Die Seeleute marfen mir bas Enbe bes Taues zu, und ich befestigte es in einer Deffnung in dem Borbertheile bes Bootes, bas andere Enbe aber an einem Rriegeschiffe; boch balb fand ich, bag meine Arbeit vergebens mar, benn ba ich feinen Grund hatte, konnte ich nichts ausrichten. Ich mußte beshalb hinter bem Boote herschwimmen, und es, fo oft ich fonnte, mit einer meiner Sanbe vormarte ftogen; bie Fluth begunftigte mich, und ich fam enblich fo weit, bag ich, indem ich gerabe mit bem Rinn über bas Baffer reichte, ben Grund fühlte. Ich ruhte 2 bis 3 Minuten aus, gab bann bem Boote einen neuen Stoff, bis mir bas Meer nicht hoher ging, als bis ju ben Urmhohlen; ber muhfe= ligste Theil ber Arbeit war jest vorüber, ich nahm bie andern Taue, bie in einem ber Schiffe lagen, befestigte fie querft an bem Boote, und bann an neun von ben Schiffen, die mich begleiteten; ber Wind war gunftig, bie Seeleute gogen, und ich auch, bis wir ber Rufte auf 120 Schritte nahe maren. Dann wartete ich, bis bie Kluth vorüber war, cina hierauf troden bis zu bem Boote, und mit Bulfe von 2000 Seeleuten, Tauen und Winden gelang

7

es mir, es umzubreben, und ich fand, bag es nur wenig beschäbigt war.

Ich will ben Leser mit ben Schwierigkeiten nicht belästigen, die es mir machte, mit hulfe versschiedener Ruber, die mich 10 Tage Arbeit kosteten, mein Boot nach bem kaiserlichen Hafen von Blesuszu zu schaffen, wo bei meiner Ankunft eine gewaltige Bolksmenge sich sammelte, voll Verwunderung bei dem Anblicke eines so großen Schiffes. (T. XXVI. F. 45.) Ich sagte dem Kaiser, mein gutes Gluck hatte mir das Boot in den Weg geworfen, um mich an irgend einen Ort zu bringen, von wo ich in mein Vaterland zurücklehren könnte, und bat Sr. Majestat um Besehle, Materialien zu dessen Ausstührung zu gewinnen, so wie um die Erlaubzniß zur Abreise. Nach einigen freundlichen Gegenzreben gewährte er meine Vitte.

Ich munderte mich diese ganze Zeit über, nichts von einer Sendung unseres Kaisers an den Hof von Blesuscu zu horen. Spater aber gab man mir ins geheim zu verstehen, daß Sr. Kaisertiche Majestät, welche nicht ahneten, daß ich von seinen Absichten die geringste Kenntniß hatte, glaubten, ich sei nur in Folge der erhaltenen Erlaubeniß, die allgemein am Hofe bekannt war, nach Blesuscu gegangen, und wurde in wenigen Lagen, nach Beendigung der Frierlichkeiten, zurückkehren. Endlich aber beunruhigte ihn meine Abs

wefenheit, und nachbem er fich mit bem Schatmeis fter und ben übrigen Mitgliedern ber Rabale berathen hatte, murbe ein angesebener Dann mit ber Abschrift ber Unklagepunkte gegen mich abgefendet. Diefer Gefandte hatte Die Instruction, bem Monarchen von Blefuscu bie große Milbe feines Gebietere vorzustel= len, ber fich begnügte, mich nur burch ben Berluft meiner Augen zu bestrafen; zu bemerken, bag ich ber Gerechtigkeit entronnen fei; und zu erklaren, bag, wenn ich nicht meines Titels als Nardao verluftig fein, und als Berrather behandelt werden wolle, ich binnen zwei Stunden gurudfehren folle. Der Gefandte fügte noch hinzu, daß fein Gebieter erwarte, fein Bruder von Blefuscu werde gur Aufrechthal= tung bes Friedens und ber Gintracht zwischen bei= ben Reichen, Befehle geben, mich an Sanden und Rugen gebunden nach Lilliput gurudzusenden, um bier meine Strafe ale Berrather ju empfangen.

Der Kaiser von Blesuscu, der sich drei Tage lang berathen hatte, gab eine Antwort voll vieler Artigkeiten und Entschuldigungen. Er sagte: Sein Bruder mußte wohl, daß es unmöglich sei, mich gebunden zurückzuschieden; obgleich ich ihn seiner Klotte beraubt hatte, ware er mir doch wegen meiner Dienste beim Abschluß des Friedens große Berpflichtunzen schuldig. Uebrigens wurden beide Herrscher bald ruhig sein können, denn ich hatte an der Kuste ein ungeheuer großes Schiff gesunden, welches mich auf

ber See tragen konnte, und er hatte bereits Befehle ertheilt, es unter meiner eigenen Leitung zur Fahrt auszuruften; er hoffe baber, baß in wenigen Woschen beibe Reiche von einer so unerträglichen Laft befreit fein wurben.

Dit diefer Untwort fehrte ber Gefandte nach Lilliput jurud, und ber Monarch von Blefuscu erzählte mir bas Borgefallene. Bugleich ficherte er mir, jedoch unter bem Berfprechen ber ftrengften Berfchwiegenheit, feinen Cous ju, wenn ich in feinem Dienste bleiben wollte. 3ch hielt fein Berfpres den fur aufrichtig, beschloß aber, Fürsten und Dis niftern nie mehr zu vertrauen, mo ich es irgend vermeis. ben fonnte. Mit aller schuldigen Unerfennung feiner gnabigen Absichten bat ich baber bemuthigft, wegen Ablehnung feiner huldvollen Unerbietungen Bergeihung gu erhalten. Ich fagte ihm, ba das gute ober bofe Befchick mir ein Schiff in ben Weg geworfen batte, fei ich entschloffen, mich lieber auf ben Dcean ju magen, als Belegenheit zur Zwistigkeit zwischen zwei so machtis gen Monarchen ju geben. - 36 fand ben Raifer über meine Untwort feinesweges ungufrieben, und entbedte fogar burch einen befonbern Umftanb, bag er, so wie feine sammtlichen Minister, über meinen Entichluß frob maren.

Diese Rudfichten bewogen mich, meine Abreise noch mehr zu beschleunigen, als es anfangs meine Absicht gewesen mar. Fünfhundert Arbeiteleute wurden beschäftigt, unter meiner Leitung zwei Segel für mein Boot zu machen, indem sie ihre stärkfte Leinwand funfzehnfältig über einander legten. Biele Mühe machten mir Taue und Ankertaue; ich mußte bazu 10, 20, 30 ihrer stärksten Taue zusammenswinden. Ein großer Stein, den ich nach langem Suchen endlich an der Kuste fand, diente mir zum Anker. Ich brauchte das Talg von 300 Kühen, um mein Boot einzuschmieren und zu andern Zweschen. Unglaubliche Mühe machte es mir, viele der höchsten Sichtenbaume zu Rudern und Masten zu fällen; die Schiffszimmerleute Sr. Majestät leisteten mir jedoch dabei wesentlichen Beistand, indem sie bieselben vollends zurichteten, nachdem ich die rohe Arbeit gethan hatte.

In ungefahr einem Monate, als Alles vorbereitet war, sendete ich zu Gr. Majestat, bessen Befehle zu empfangen, und meinen Abschied zu nehmen. Der Kaiser und die kaiserliche Familie kamen aus dem Palaste; ich legte mich nieder auf das Gesicht, um seine Hand zu kussen, die er mir sehr huldvoll reichte; dies thaten auch die Kaiserin und die andern jungen Prinzen von Geblut. Gr. Majestat beschenkten mich mit 50 Beuteln, jeder mit 200 Sprugs, so wie mit seinem Bilde in Lebensgröße, welches ich sogleich in einen meiner Handschuh stedte, um es vor Schaben zu bewahren. Die Ceremonien bei meiner Abreise waren zu zahlreich, um den Leser damit zu belästigen.



Unglaubliche Mühe machte es mir viele der böchsten Fichtenbäume zu Rudern u. Masten zu fällen.



melches ich sogleich in einen meiner Hundschuh steckte um es vor Schuden zu bewahren.



Ich belabete bas Boot mit bem Kleisch von 200 Dofen und 300 Schaafen, mit einer verhaltnigmagigen Denge Brod und Getranten und fo viel fertiger Speise, als 400 Roche gubereiten konnten. Ich nahm feche lebendige Rube und zwei Stiere und eben fo viele Mutterschaafe und Bode mit mir; ich wollte fie nach meinem Baterlande mitnehmen, um bort bie Art zu vervielfaltigen; fie am Bord zu futtern, nahm ich ein gutes Bunbel Beu und ein Maaf Korn mit mir. Gern hatte ich ein Dugend ber Gingebornen mit mir genommen, aber bas wollte ber Raifer burchaus nicht erlauben, und nach einer forgfältigen Durchsuchung forberte Gr. Majestat mein Chrenwort, feinen einzigen feiner Unterthanen mit mir au nehmen, mare es auch mit beffen eignem Billen und Buftimmung.

Rachdem ich Alles, so gut ich vermochte, vorber reitet hatte, ging ich am 24. September 1701 um vier Uhr Morgens unter Segel, und als ich ungesfähr vier Meilen nordwärts gekommen war, seste ber Wind in Sudost um, und um sechs Uhr Abends entdeckte ich eine Meile nordöstlich eine kleine Insel. Ich näherte mich ihr und warf am Backbord der Insel, die unbewohnt schien, Anker. Ich nahm einige Erfrischung zu mir und ging zur Ruhe. Ich schlief gut und wie ich vermuthe wenigstens sechs Stunden. Nach meinem Erwachen brach der Tag an.

Es war eine flare Nacht. Ich af mein Frubftud noch vor Sonnenaufgang, lichtete ben Unter, und ba ber Wind gunftig mar, fteuerte ich in bemfelben Course weiter, ben ich ben Tag vorher verfolgt hatte und wobei mein Tafchencompag mich leitete. ne Abficht mar, womoglich eine ber Infeln qu er reichen, welche, wie ich Grund ju glauben hatte, norbs offlich von Ban = Diemens = Land lagen. Den gangen Zag über entbedte ich nichts; am nachften Zage aber, gegen brei Uhr Nachmittage, ale ich meiner Berechnung nach vierundzwanzig Meilen von Blefuscu entfernt mar, entbedte ich ein Segel, welches fuboft lich ftenerte; mein Cours war gerabe oftlich. 3ch rief es an, fonnte aber feine Untwort betommen, boch ich fant, bag ich ihm naber tam, benn ber Binb ließ nach. Ich fette fo viel Segel bei, als ich fonnte, und nach einer halben Stunde bemerkte mich bas Schiff. Es ift nicht leicht, die Freude zu beschreiben, die ich empfand, als mir bie unerwarte Soffnung warb, mein theures Baterland, und bie geliebten Bermandten noch einmal wieber zu feben. Das Schiff zog el nige Segel ein, und zwischen funf und feche Uhr Abenbs am 26. Sept. tam ich ihm nabe; mein Berg bupfte mir im Bufen, ale ich die Farben Englands erkannte. Ich ftedte meine Rube und Schaafe in meine Rocktasche und begab mich mit meiner gangen Equipage an Borb. Das Schiffmwar ein englischer Rauffahrer, ber von Japan norblich burch



7af\_XXVIII. S. 113.



morauf ich mein Rindvieh aus der Tasche xog.



Jeh sagte meinem Wabe, meinem Sohne und meiner Tochter Lebewohl .

bie Gubfee gurudfehrte; ber Rapitain, John Bibbel von Deptford, ein febr artiger Mann und ein vortrefflicher Seemann. Wir befanden uns jest im 30. Grab fublicher Breite; im Schiffe maren ungefahr funfzig Mann und ich traf barunter einen ehemaligen Rameraden, -einen gewiffen Peter Williams, ber mir bei bem Kapitain bas beste Beugniß aab. Diefer behandelte mich mit ber großten Freund= lichkeit und fragte mich, von woher ich julest tomme und mo ich hin wollte; ich beantwortete bies mit menigen Worten, aber er glaubte, bag ich im Bahnfinn rebe, und daß die Gefahren, die ich ausgehalten, meinen Berftand verwirrt hatten. 3ch nahm hierauf mein Rindvieh und meine Schaafe aus ber Tafche, (T. XXVIII. F. 48.) und überzeugte ihn zu feiner großen Berwunderung von der Wahrheit meiner Angabe; ich zeiate ibm hierauf das Belb, welches mir ber Raifer von Blefuscu geschenkt hatte, bas lebensgroße Bild beffelben, und mehrere Mertwurdigfeiten bes Landes. 3ch gab ihm zwei Beutel, jeden mit zweihundert Spruge, und versprach, ihm in England eine trachtige Ruh und ein trachtiges Schaaf zu schenken. — Ich will ben Lefer nicht burch die nabern Umftande biefer Reife. belaftigen, bie im Allgemeinen febr glucklich war. Wir langten ben 13. April 1702 in den Dunen an. 36 hatte nur ein Unglud, bag mir namlich bie Ratten eines meiner Schaafe aufgefreffen hatten; ich fant in einem Loche bie Rnochen beffel= Gulliver, I 8

ben, und bas Fleisch gang abgenagt. Dein übri= ges Bieh brachte ich gludlich an die Rufte, und ließ es auf einem Rafenplate in Greenwich grafenwo bie Feinheit bes Grafes machte, bag es munter frag, obgleich ich bas Gegentheil gefürchtet hatte. 3ch hatte bas Bieh übrigens auf einer fo langen Reise nicht erhalten konnen, hatte nicht ber Rapitain mir etwas von feinem beften Zwieback gegeben, welcher, au Dulver gerieben und mit Baffer vermifcht, feine beständige Nahrung war. Die furze Beit, mahrend welcher ich in England blieb, machte ich einen bebeutenben Gewinn, indem ich mein Bieh mehreren Leuten von Stande und Andern zeigte, und ehe ich. meine zweite Reife antrat, verlaufte ich es fur feche= bunbert Pfund. Geit meiner letten Rudtehr finbe ich eine bebeutenbe Bermehrung, besonders bei ben Schaafen, welche, wie ich hoffe, burch bie Feinbeit ihrer Klocken fehr zu ber Berbefferung ber Bollmanufactur beitragen werden. Ich blieb nur zwei Monate bei meiner Frau und meiner Familie, benn mein unerfattliches Berlangen, frembe Lanber zu feben, bulbete mich nicht langer zu Saus. Ich ließ meiner Frau funfgehnhundert Pfund und brachte fie nach einem auten Sause in Rebriff. Mein übriges Bermogen nahm ich mit mir, theils in baa= rem Belbe, theils in Gutern, weil ich hoffte, es gu vermehren. Mein altester Ontel, John, hatte mir bei Epping ein Guthchen hinterlaffen, mit 30 Pfund

Ļ

jahrlichen Einkommens, und in Fetter : Lane hatte ich eine große Wiese, die mir eben so viel eintrug, so daß ich nicht in Gefahr stand, meine Familie dem Kirchspiel zur Last fallen zu sehen.

Mein Sohn Johnny, nach seinem Onkel so gesnannt, war in der lateinischen Schule und ein lenkfames Kind. Meine Tochter Betty, die jest verheizrathet ist und Kinder hat, war mit Naharbeit beschaftigt. Ich nahm von meinem Weibe, meinem Knaben und meinem Madchen mit Thranen Abschied, (T. XXVIII. F. 49.) und ging an Bord des Abenteurers, eines Kaufschrers von dreihundert Tonnen, nach Surate bestimmt, Kapitain, John Niclas von Liverpool.

Doch der Bericht diefer Reise muß fur den zweisten Theil aufgespart werden.

## Anhang

zu ber Reise nach Lilliput.

Die Lilliputaner sind mehr als wir in Europa überzeugt, daß nichts eine größere Sorge und Aufmerksamkeit erfordert, als die Erziehung der Kinder.
Es ist leicht, dasur zu sorgen, sagen sie, wie es
leicht ist, zu sacn und zu pflanzen; aber gewisse Pflanzen zu erhalten, sie zum glücklichen Gedeihen
zu bringen, sie gegen die Strenge des Winters,
gegen die Gluth und die Sonnenstrahlen des Sommers, gegen die Stürme des Herbstes, gegen die
Insekten zu schützen, sie endlich dahin zu bringen, daß sie Früchte tragen, das ist die Ausmerksamkeit des geschickten Gartners.

Sie achten barauf, baß ber Lehrer mehr richetigen Berftanb als hohen Geift, mehr Sittlichkeit als Wiffenschaft besige; fie konnen bie Lehrer nicht bulben, welche bestanbig bie Ohren ihrer Schueler mit grammatikalischen Regeln mar-

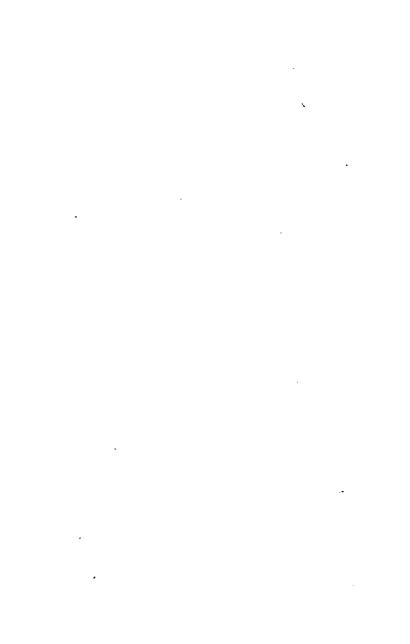



welche beständig die Ohren ihrer Schüler mit grummalikalischen/Regeln/martern.



\_halt man für Kisel, die zu sehr überlaslet sind.

tern, (T. XXIX. F. 1.), mit unnothigen Dies cuffionen, und mit findischen Bemertungen ; bie, um fie in ber alten Sprache ihres Landes zu unterrichten, melche ber jegigen taum noch gleicht, die Rinder durch Erlernung von Regeln und Musnahmen plagen und Bebrauch und Unwendung außer Acht laffen; bas Bes bachtniß mit überfluffigen Principien und fpigfindigen Borfchriften anfullen. - Gie wollen, bag ber Lehrer fich mit ber Burde vertraut mache, ba nichts ber qu= ten Ergiehung widersprechender ift, ale Debanterie und erzwungener Ernft; fie wollen, daß er fich mehr au bem Schuler herablaffen, ale fich bemfelben uberbeben foll; fie halten bas Gine fur ifchwieriger ale bas Unbere, weil ftets mehr Unftrengung und Rraft und mehr Mufmertfamteit bagu gehort, abwarts als aufwarts zu ffeigen.

Sie behaupten, daß die Lehrer weit mehr barauf sehen sollen, den Geist ber jungen Leute für bas Leben zu bilben, als ihn mit merkwürdigen Kenntnissen zu bereichern, die fast immer in der Anwendung nuglos sind. Man lehrt sie daher bei guter Zeit verständig und philosophisch zu sein, damit sie in der Zeit der Bergnügungen diese philosophisch zu genießen wissen. Ist es nicht lächerlich, sagen sie, die Natur und den wahren Gebrauch derselben erst dann kennen zu lernen, wenn man dazu untauglich geworden, zu lernen leben, wenn das Leben vorübergegangen ist, und anzusanzen, Mann

gu fein, wenn man bath wieber aufhoren foll es gu fein?

Man schlägt ihnen Belohnungen für bas ungezwungene und aufrichtige Geständniß ihrer Fehler vor, und bie, welche über ihre eigenen Fehler besser zu urtheilen verstehen, erhalten Geschenke und Auszeichnungen. Man will, baß die Kinder neugierig sein sollen, und oft über das fragen, was sie sehen und hören; die werden streng bestraft, welche bei dem Andlick einer ungewöhnlichen oder merkwürdigen Sache wenig Ausmerksamkeit oder Neugier zeigen.

Man empfiehlt ihnen, fehr treu, fehr unterwurfig und ben Furften fehr anhanglich zu fein, aber aus einem allgemeinen Gefühle ber Pflicht, nicht aus personlicher Anhanglichkeit, welche oft das Gewissen und stets die Freiheit verlett, und großen Unglucksfällen ausseht.

Die Geschichtslehrer laffen es sich weniger angelegen sein, ihre Schuler in bem Datum bieses ober jenes Ereignisses zu unterrichten, als ihnen ben Charakter, die guten und schlechten Eigenschaften ber Konige, Minister und heersuhrer zu schildern; sie glauben, daß wenig barauf ankommt, ob eine Schlacht in biesem ober jenem Jahre und Monate gewonnen wurde, wohl aber zu erwägen, wie barbarisch, roh und blutdurstig die Menschen in allen Jahrhunderten waren, stets bereit, ihr eigenes Leben

zu vergeuben und bas Anderer ohne Nuten anzutaften; wie bie Schlachten bie Menschen entebren, und wie machtig bie Beweggrunde find, um zu biefem verhangnifvollen Ereignif ju fommen. Gie betrachten bie Geschichte bes menschlichen Geistes als bas Beste von Allem, und unterrichten bie jungen Leute meniger barin, die Thatsachen zu behalten, ale baruber zu urtheilen. Gie mollen, bag bie Liebe zu ben Wiffenschaften begrenzt fei, und baß Jeber bie Art bes Studiums mable, bie feinem Talent und feiner Reigung jufagt; fie legen eben fo wenig Werth auf einen Menschen, ber zu viel ftubirt, als auf einen, bet ju viel ift, uberzeugt, bag ber Beift eben fo feine Unverdaulichkeit ber Ues berladung hat, als ber Rorper. Mur ber Raifer allein hat eine bedeutende und zahlreiche Bibliothet. Einige Privatleute, die ju große Bibliotheten baben, halt man fur Gfel, bie gu fehr uber= laftet finb. (T. XXIX. F. 51.)

Die Philosophie ist bei biesen Boltern sehr heiter, und besteht nicht wie in unsern Schulen in Ergotismen; sie wissen nicht, was barod, Paralipsen und Kategorie ist, und andere alberne Stachslichkeiten ber Dialektik, burch die man eben so wernig tanzen als urtheilen lernt. Ihre Philosophie besteht darin, unfehlbare Grundsäge aufzustellen, welche den menschlichen Verstand dahin bringen, ben mittelmäßigen Zustand eines achtungswerthen

Mannes ben Reichthumern und bem Lupus eines Reichen vorzuziehen, (T. XXX. F. 5%.) so wie die Siege über die Leidenschaften benen eines Eroberers. Sie lehrt sie, unter Entbehrungen zu leben und Alles zu fliehen, was die Wollust erregt, die Seele von dem Körper abhangig macht und die Freiheit schwächt. Uebrigens schildert man ihnen die Tugend als etwas Leichtes und Angenehmes.

Man ermahnt sie, ihren Stand richtig zu wählen, und trachtet sie auf ben aufmerksam zu machen, ber ihnen am besten zusagt; babei nehmen sie weniger Rucksicht auf den Stand ihrer Ettern, als auf die Eigenschaften ihrer Seele; so baß der Sohn eines Handarbeiters bisweilen Staatsminister ist und der Sohn eines großen Herrn Kaufmann.

Diese Bolker achten die Physik und Mathematik nur insofern, als diese Wiffenschaften für das Leben dienlich und förderlich sind. Im Allegemeinen geben sie sich wenig Muhe, alle Theile des Weltalls kennen zu lernen, und lieben es weiniger, über die Ordnung und Bewegung der physischen Körper nachzudenken, als die Natür zu genießen, ohne sie zu prüfen. Die Metaphysik betrachten sie als eine Quelle der Visionen und Chimaren.

Sie haffen bie Biererei in ber Sprache und

Thf.XXX . S. 120.



\_den Reichthümern und den Luxus eines Reichen vorzuziehen



wird auf der Strasse verhöhnt wie eine Varnevalsmaste



ben gesuchten Styl in Prosa wie in Bersen; sie halten es für eben so unverschamt, durch seine Art zu sprechen als durch seine Rleidung sich auszuzeichnen. Ein Autor, der den reinen, deutlichen, ernsten Styl aufgibt, um eine verschrobene und gezierte Sprache und gesuchte oder unpassende Redenbarten auszusprechen, wird auf der Strasse verhöhnt, wie eine Carnevalsmassete (T. XXX. F. 53).

Man pflegt bei ihnen ben Körper und ben Geist zugleich, weil ber eine ohne ben andern nicht gebildet werden barf. Ihrer Meinung nach gleichen beibe ein paar Pferden vor einem Wagen, die in gleicher Gangart geführt werden mussen, bie tin gleicher Gangart geführt werden mussen, bie bleibt fein Leußeres grob und ungehobelt; bildet man nur den Körper, so bemächtigen sich Dummheit und Unwissenheit des Geistes.

Es ift ben Lehrern verboten, die Kinder burch Schmerz zu zuchtigen; sie thun dies durch Entziehung eines Vergnügens, durch Schande, und besonbers durch Entziehung von zwei und drei Lehrstunben; dies demuthigt sie sehr, weil man sie dann
sich selbst überläßt und thut, als halte man sie
bes Unterrichts nicht für würdig. Der Schmerz
bient ihrer Meinung nach nur dazu, die Kinder
schüchtern zu machen, ein sehr großer Fehler, ber
sich nie ablegen läßt.

(Ende bes erften Banbchens.)



Gebruckt bei Sturm und Roppe in Leipzig.

Bei Goebiche in Meißen ift fo eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

# Reisen,

## Berichte und Driginalmemoiren

gur Geschichte

ber

### Entdeckung Amerika's

herausgegeben

v o n

#### H. Ternaux-Compans.

Deutsch

nou

Q. v. Alvensleben.

3mei Banbe.

Erfter Band.

Graufamkeiten der Eroberer Meriko's. Reisen, Abenteuer und Schiffbrüche des Don' Alvar Viunez Cabeça de Vaca. 1540.

# Abenbländische **Tansend und eine Rächt**

ober

bie fconften Mahrchen und Sagen aller europäischen Völker.

Bum erften Male gesammelt und neu bearbeitet

### 3. P. Lyfer.

Mit Driginalzeichnungen vom herausgeber. L. H. III. IV. V. Bandchen, jedes Bandchen 12 Gr.



Unpartheiische Prufung

## 5 om sopathie

neb ft

vergleichender Darstellung der Principien
der
Allopathie und zombopathie.

Bunachft fur Laien.





.

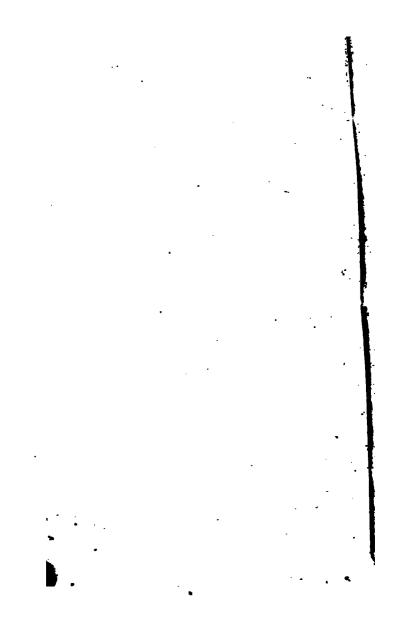

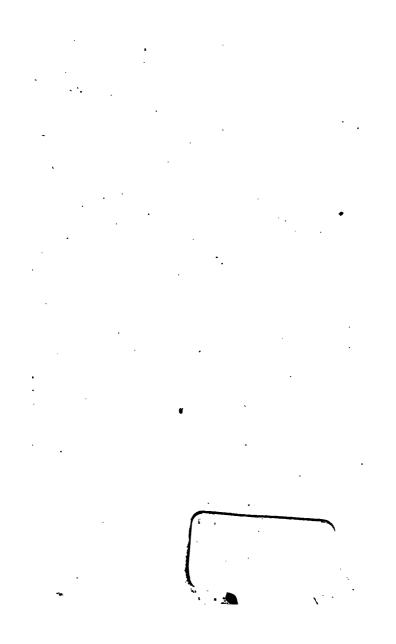

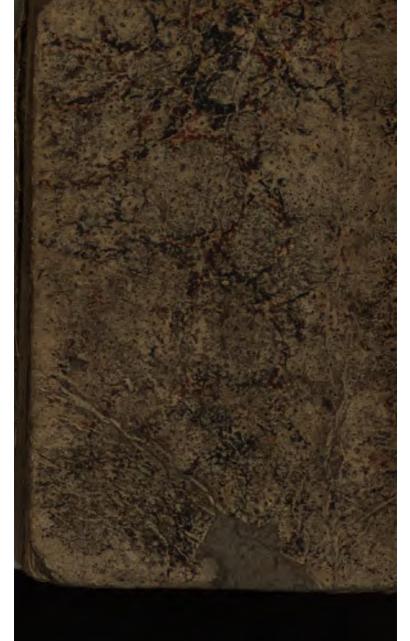